# **SCHWARZWÄLDER** DORFGESCHICHTE N. 2. AUFL. -MANNHEIM, BASSERMANN...

Berthold Auerbach



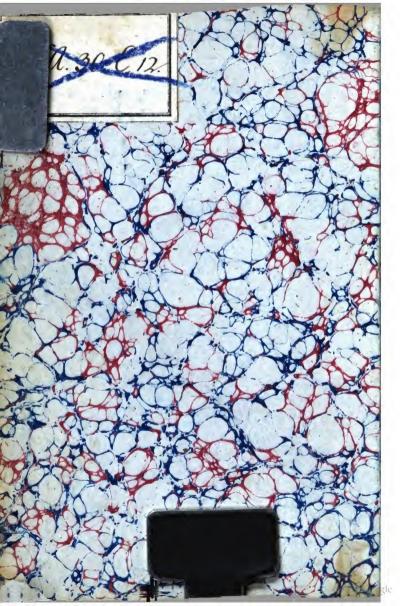



## 23355-A.

### Schwarzwälder

# Dorfgeschichten

noa

### Berthold Auerbach.

Bweiter Band.

Dritte, ftereotypirte Auflage.

Mannheim, Berlag von Baffermann & Mathy. 1854.



#### Inhalt.

| I.          | Sträflinge |    |      |      |     | •         | •           |   |   |   |   | Seite<br>3 |
|-------------|------------|----|------|------|-----|-----------|-------------|---|---|---|---|------------|
| <u>11.</u>  | Die Frau   | Pr | ofef | orin | l . |           |             |   |   | • | • | 75         |
| <u>111.</u> | Luzifer    |    |      |      |     | •         | •           | • | • |   | • | 219        |
|             |            |    |      | (18  | 45  | <u>—4</u> | <u>17.)</u> |   |   |   |   |            |

Digital by Google

### I. Sträflinge.

#### Gin Sonntagmorgen.

2Bir find im Dorfe. Alles ift ftill auf ber Strafe, bie Saufer find verschloffen, ba und bort ift ein Genfter offen, es ichaut aber niemand beraus. Die Schwalben fliegen nah am Boben und haben Riemanden auszuweichen. Auf dem Brunnentroge am Rathhause figen andere Schwalben, trinten und ichauen fich flug an und zwitschern mit einander und halten Rath, als ob bas Dorf nur ihnen allein gehöre. Bornehme Bachftelgen trippeln bergu und ichmangeln bavon und ichmeigen ftill, als wollten fie bamit fundgeben, fie mußten icon Alles und noch viel beffer. Nur eine Schaar Sühner hat fich um die Schwalben versammelt und lauscht begierig ihren Reben. Gie horen wol vom freien Wiegen in ben Luften, vom Bieben über's Meer und nach fernen Landen; benn fie beben und behnen oft ihre Flügel und laffen fie wieder finten und ichauen trauernd auf, gleich als mußten fie nun wieder auf's Neue, daß fie ftets am Boden baf= ten und ben fremden Cout ber Meniden fuchen muffen. Beionbers eine fohlschwarze Senne mit rothem Ramme bebt und fentt ihre Flügel oft und oft. Gine Gludhenne manbelt bas Dorf binauf, fich ftolg pruftend im Rreise ihrer Gobne und Tochter, Die fie durch ftete Ermahnungen um fich versammelt halt und mit ihrem Junde agt. Gie will nichts vom freien Wiegen in ben Luften, von ber Gebnfucht nach ber Ferne.

Eine wundersame Stille liegt auf dem ganzen Dorfe.

Die Menschen haben bie getrennten Wohnungen verlaffen und fich in dem einen Sause Deffen eingefunden, der fie allesammt eint. Die zerstreut schweisenden Blide, die nur bas Eigene suchen, heben fich jest vereint zu bem Unfichtbaren, der MUes fieht und bem MUes eigen ift.

Da steht die Kirche auf dem Berge, der einst besesstigt war und um dessen Mauern jetzt blühende Reben ranken. Die Kirche war einst die Burg für alle Noth des Lebens. Kann und wird die frei stehende, äußerlich unbesestigte Kirche der freie Hort alles neuen Menschendsseins werden?

Eben verhallt der lette Ton der Orgel, treten wir ein in die Kirche. Der Geistliche besteigt die Kanzel. Susten und Zurechtsetzen in der ganzen Gemeinde, denn Niemand will den Berkunder des höheren Geistes im Flusse seiner Rede stören.

Der Geistliche ist kein alter Mann, er steht in den besten Jahren. Nicht blos um graue Loden schwebt die Glorie der innern Befreiung von Eigensucht; die Milde mögt ihr da wohl öfter sinden, aber mit ihr oft nicht mehr jenen lebendigen Feuereiser für die Menscheit. Der Glaube an den himmel hat oft den Glauben an die Erde verdrängt.

Rachdem der Geistliche stille, in sich zusammengeschauert, verhüllten Antliges das leise Gebet gesprochen, erhob er freudig sein Haupt und sprach den Text: "die Gesunden bedürsen des Arztes nicht, sondern die Kranken." Lucas 5, 31.

Er zeigte zuerst, wie die geistige Gesundheit das wahre Leben, wie sie eins ist mit Tugend und Rechtschaffenheit; die Sünde und Krankheit dagegen das Leben verunstaltet. Gleichwie in der Krankheit die natürlichen Kräfte des Menschen einen salschen Weggenommen, so auch in der Sünde. Denn Sünde ist Verirrung. Mit besonderm Nachdruck hob er dieses Letztere immer hervor und ermahnte zur milden Betrachtung des Sünders, zur Pslege für seine Heilung. Er zeigte, wie leicht die Sünde einen Schupfwinkel sindet in dem verschlungenen Geäder des menschlichen Herzens, um bald als Leidenschaft, bald als listige Bethörung alles aus dem Wege des Rechten zu verdrängen. Dem es ist kein Mensch, der nur Gutes thäte und nicht sündigte. Er zeigte, wie erquickend es ist, uns das tröstliche Bild des reinen Menschen ohne alle Sünd und Fehle zu vergegenwärtigen, der uns vorschwebt, um alle

Schuld zu vertilgen, indem er uns anleitet, ihm nachzusolgen. Er zeigte, wie darum Jeber, der in irgend einer Weise sich von Sunde rein fühle, in dieser theilweisen Reinheit die Verpflichtung habe, der Erlöser des Andern, des in Sunde Versuntenen zu werden. Er muß seinen Fehl auf sich nehmen und zu suhnen trachten.

"Ihr Alle," sprach er bann, "ihr Alle, die ihr in Freiheit wandelt, die ihr an euerm Tische sigt und ungehindert hinausschreitet unter Gottes freien himmel — gedenket einen Augenblid des armen Eingekerkerten, auf dessen Antlitz seit Jahren kein Blid der Liebe geruht. Da sitt er und sein Auge starrt hin nach den starren Mauern, seine Worte prallen ungehört zurück. Und wenn er hinausgeführt wird unter seine Genossen, welch eine traurige Gesellschaft!

Die große menschliche Gesellschaft hat ihn einsam seiner Noth, seiner Berzweislung, seinem Jrrthum überlassen; teine hülfreiche Hand bot sich ihm dar, tein liebreiches Wort beschwichtigte seine Seele. Er stand vielleicht allein, allein mit seinem verworrenen herzen. Erst als er der offenkundigen Sünde versiel, da merkte er's, daß er nicht allein sei; die menschliche Sesellschaft saßte ihn mit gewaltigen Armen und hielt ihn zur Buße fest.

Und wenn er nun wieder zurudkehrt unter die freien Mensichen, was ist sein Loos? Die früher keinen Blick auf ihn richteten, sehen jest mit Berachtung, mit Mißtrauen oder unthätigem Mitleid auf ihn herab und verfolgen ihn auf Schritt und Tritt. Was soll aus ihn werden?

Du, der du hier in Freiheit sigest, frage dich, wie oft du nahe daran warst, ein Berbrecher zu werden, wie nur die höhere Macht, die in dich gepflanzt ist und über dich herrscht, dir die Wertzeuge des Berderbens entzog und aus der Hand nahm. Darum hab' Mitleid mit dem Sunder, leide mit ihm, opfere dich für ihn, und es wird dir vergeben."

So und noch vieles Andere sprach der Pfarrer mit tieser Erschütterung. Er wagte einen gesährlichen, aber zur lebendigen Eindringlichkeit doch oft nothwendigen Versuch und stellte sich selbst mitten in die Betrachtung, indem er erzählte:

"3d murbe als armer Schuler eines Mittags im Saufe eines Reichen gespeist. Sonft litt ich die bitterfte Roth. Da ftand ich nun allein in bem Speisezimmer und wartete bis gur Gffenszeit. Um mich ber gligerte und ichimmerte bas Gilbergerath, es flimmerte mir vor ben Augen, wie wenn ich berauscht mare. Bloklich bligt mir ber Gebante burch bie Geele: nur einige folder Stude tonnen beiner Noth auf lange abhelfen und - Niemand fieht bich. Gin unwiderstehlicher Reig jog mich zu bem Rorbe bin, wo bas Gilber aufgeschichtet lag; ich griff binein, wie wenn 3c= mand meine Sand bineinftieße. Da war mir's aber ploklich, als tonnte ich meine Sand nicht bewegen; ich tonnte nicht laffen und nicht nehmen. Der Angstichweiß rann mir von ber Stirn und ich fdrie laut: Sulfe! Sulfe! 3d wollte Menfchen berbeirufen, um durch fie von der Gunde abgezogen zu werden. Gin alter Diener eilte bergu und ich ergablte ihm weinend Alles. Er troftete mich in meiner unbeschreiblichen Bein und hat in der Folge burch fich und Undere dafür geforgt, daß ich teine Noth mehr litt."

Die Bemerkungen, die der Pfarrer hieran knüpfte, und die Ausscherung, daß Jeder sich in gleicher Beise die Bersuchungen seines Lebens vergegenwärtige, gingen unmittelbar an's Herz. Bei der längern Pause, die er jest machte, sah er manche gefaltete Händer, Manchen, der mit vorgehaltenem Hute sein Antlik verdarg, manche Hand eine Thräne aus den Augen wischen, die dann wieder leichter ausschaften. Keiner aber sah auf den Andern, Jeder batte genug mit sich zu thun.

Rach dem Schlußgebete erzählte der Pfarrer in schlichtem Tone: "Es hat sich in der Hauptstadt ein Berein von wohldenfenden Männern gebildet, der sich die Aufgabe stellt, für das Fortstommen und die Besserung derer zu sorgen, die aus den Strasund Arbeitshäusern entlassen werden. Das ist ein beiliges und gottgefälliges Werk. Wer beitreten und mitwirken will, kann nach der Mittagskirche zu mir kommen und das Kähere ersahren. Besonders aber möchte ich euch bitten, das Ciner oder der Andere einen Knecht oder eine Magd zu sich in's Haus nehme. Ich

brauche euch nicht zu ermabmen, bag ihr die Gefallenen nicht gar

ju gartlich und weichherzig behandeln follt. Bir tennen einander. 3ch fürchte nicht, daß ihr allzugroße Sanftmuth habt."

Ein Lächeln zudte auf den Angesichtern der Bersammelten, das aber die Andacht nicht niederdrückte, sondern eher hob. Der

Pfarrer fuhr nach furgem Innehalten fort:

"Ihr mußt euch aber genau prufen, ob ihr die Kraft in euch fühlt, diese Gesallenen liebevoll zu behandeln; denn ein Ungludslicher bedarf doppelter Liebe, und zwiesach gesegnet ist, der sie zu geben vermag. Der herr erleuchte und erhebe euern Sinn und begnadige uns Alle, daß wir nicht in Sunde verirren. Amen."

Als die Kirche zu Ende war, drängte sich Alles mit ungewohnter Hast heraus. Biele recten und strecten sich, als sie die Thure hinter sich hatten; die Predigt hatte sie so gepackt, daß sie sich in allen Gliedern wie zerschlagen fühlten; es war ihnen schwul

geworden und fie holten jest wieder frei Athem.

Allerlei Gruppen bildeten sich. Da und dort sprach man alsbald von anderen Dingen, die Meisten von der Predigt und dem rechtschassen Pfarrer. Der Webermichel aber behauptete, er predige nicht genug aus Gottes Wort, und der Bäck, der, wenn seine Frau nicht dabei war, auch gern etwas drein redete, bemerkte gar pfissig, er habe bald gemerkt, zu welchem Loch der Pfarrer hinaus wolle. Ein muthwilliger Bursche raubte einem Mädchen den Strauß von Gelbveigesein und Rosmarin aus dem Bussen, schrie dabei: "Hüssels Hülse!" und rannte mit der Beute davon.

Sonft aber hallten in ben meisten Gemuthern noch die vernommenen Worte nach.

Konrad der Ablerwirth ging still dahin und redete kein Wort; er hielt noch auf dem ganzen Wege den hut in der hand, als wäre er noch in der Kirche. Bärbele war ihrem Manne vorausgeeilt, um den Mittagstisch herzurichten. An einem andern Sonntage wäre es nicht ohne Halloh abgegangen, wenn wie heute das Essen nicht gleich nach der Kirche sertig war. Jetzt aber legt Bärzbele, ohne ein Wort zu sagen, Gesangbuch und Rosenkranz auf den Fenstersims (denn man braucht beides heute Mittag nochs

mals), zieht seinen Mugen (Jade) aus und huft ber Magd ohne

ein "Schelterle" bas Gffen fertig machen.

Man saß endlich wohlgemuth bei Tische und es schmeckte Allen wohl, denn wenn ein reiner Gedanke durch die Seele gezogen, ist es, als ob der ganze Mensch wie mit frischem Leben durchströmt ware; alle Speise, die er zum Munde führt, ist wie gesegnet, man ist mit allem froh und zufrieden. Bo ein guter Geist mit zu Tische sist und in den Menschen lebt, da verwandelt er das Wasser des Alltagslebens in dustenden Festwein.

In wie viel taufend Rirchen wird allsonntäglich mit hochges zwängter Stimme gepredigt, aber wie selten ertont ein reinerer Rlang, ber, aus ber Tiefe tommend, in ben Tiefen ber Bergen

nachballt!

Es ift aber auch bekannt, wie oft die Menschen, wenn sie gesättigt sind, eine gang andere Sinnesart haben, als ba sie noch hungrig waren.

Und da es auch gut ist, daß man nach Tijche eine Beile ruht, so wollen wir die Folgen der Frühpredigt erst nach einer Bause weiter betrachten.

#### Nachwirfungen der Frühpredigt.

So lind und frisch es auch in ben Mittagsftunden draußen in Bald und Feld ift, so wandeln doch nur wenig "Mannen" hinaus, und auch diese kehren bald zurud, bis endlich alles in der dampferfüllten niedern Stude zum Abler beisammen ist.

Es mag auffallend erscheinen, daß auf dem Lande so selten freie Trinkpläße sind, wo man im Schatten der Bäume oder unter freiem himmel seinen Schoppen in Frieden genießt. Aber erstlich fühlen sich die, welche die ganze Woche draußen sind, des haglicher unter Dach und Fach, und sodann vereinzelt das Zusammentressen im Freien: der Raum ist unbeschränkt, man rückt nicht so nahe zusammen, das Wort des Einzelnen verhallt leicht, weil es nicht von den Wänden eingeschlossen zu Allen dringt.

Dig zed by Google

Wir muffen uns also schon bagu bequemen, in die Wirthsftube eingutreten.

Um ben runden Tisch in der Ede sigen Biele. Constantin, Mathes und der Buchmaier lesen die Zeitung, von der heute drei Blätter auf einmal angekommen sind. Sie theilen mit was ihnen von Belang scheint, oder worüber sie etwas zu sagen haben. Es sind oft Bemerkungen, die den Nagel auf den Kopf tressen, oft aber auch Schläge in die Lust. Denn heutigen Tages, wo man es meist darauf anlegen muß, den leitenden Grundgedanken zwischen Zeilen herauslesen zu machen, ist es für den Uneingeweithen sast unmöglich, das Rechte zu sinden.

Das Gespräch verlor sich nach allen Seiten hin; es möchte lehrreich sein, solches weiteren Kreisen mitzutheilen, wir mussen uns aber an das nahe gerückte Interesse des Tages halten. Der Ablerwirth ist auch dieser Ansicht; man sieht ihm an, daß er etwas auf dem Herzen hat; er sagt daher bei eingetretener Stille:

"In der Zeitung steht auch die Geschicht' von dem Straflingsverein."

"Lies vor!" hieß es von allen Geiten.

"Lies du!" sagte Constantin und gab seine Zeitung dem Mathes. "Ich will nichts davon. Gegen ganz schlechte Menschen da thun sie jest gar liebreich: da ist wohlseil gut sein. Dabei kann man den Kamm noch recht hoch tragen. Die Heiligensresser und Beamtenstübler haben da neben einander seil, und wisset ihr was? Gnadenpulverle auf Stempelbogen."

"Oha, Brüderle, du hast einen Budel geschoben",\*) erwiderte der Buchmaier; "da ist der Doctor Seister auch mit unterschrieben, und wo der ist, da darf man mit all' beiden Sänden zulangen. Und wenn auch noch Sochmuthsnarren dabei sind, der Verein ist gut. Mag einer sonst thun was er will, wenn er was rechtschafzsenes thut, so ist das balt rechtschaffen."

"Das mein' ich auch," sagte Konrad der Ablerwirth und las por.

<sup>\*)</sup> Go nennt man's, wenn man beim Regelfpiel feinen ber aufgeseten Regel trifft.

"Da ist kein Salz und kein Schmalz in ber Anzeig'," bemerkte Mathes; "die sollten unsern Pfarrer haben, ber hatt's anders geben, daß das Ding hand' und Juß' hatt'. Wenn ich einen Knecht braucht, ich that gleich einen nehmen."

"3d aud," riefen Biele.

"Und ich nehm' einen," fagte Konrad.

"Benn du das nicht gesagt hatt'ft, war's gescheiter gewesen," entgegnete ber Buchmaier, "da hatt's Riemand gewußt und jest sieht ihn ein Jedes brauf an."

Ronrad fratte fich ärgerlich hinter bem Ohre.

Der Schullehrer trat ein und der Buchmaier sagte zu ihm: "Du kommmst wie gerusen. Kannst du uns nicht sagen, was das mit dem pensplvanischen Schweigstumm ist oder wie man's beist? Ich bin ganz dumm von dem, was da die Zeitung drüber sagt."

"Es gibt zweierlei Straffpsteme ober Strafarten," fagte ber

Chulmeifter; "Muburn -"

"Nicht so!" unterbrach ihn ber Buchmaier, ber heute etwas ärgerlich schien; "mach jest all' beine Bücher zu und sag's gradaus."

Jener erklärte nun die Zellengefängnisse mit ihrer Sprachlosigkeit. Alles eiserte mit großer heftigkeit gegen das Schweigstumm, wie sie es nannten, und der Buchmaier wurde so grimmig, daß er sagte: "Wenn Ich herrgott wäre, dem Mann, der das einsam stumme Gefängniß ersunden hat, dem ließ ich nur all' Woch zweimal die Sonn' scheinen."

Der Lehrer wollte die Beftigfeit milbern, indem er berichtete, bag viele edle und gelehrte Manner fur biefe Strafurt gestimmt

batten. Er fand aber fein Gebor.

Endlich traten mehrere Schreiber in die Wirthsstube. Das Gespräch erhielt eine andere Wendung und leise Fortsetzung. Man ging bald außeinander.

#### Der Armenabvofat und fein Freund.

In einer Gartenlaube ber Residenz saßen am selben Nachemittage zwei Manner von gleichem Alter, der eine aber trug einen Orden im Knopfloche.

Gine Magd brachte Raffee und Cigarren.

"Wo hast du denn das schöne Dienstmädchen hingebracht, das vor zwei Jahren in deinem Hause diente?" fragte der Orzbensmann seinen Gastsreund, den Doctor Heister; "das war ein frisches Naturkind, immer fröhlich, mit Gesang die Treppe auf und ab. Es kam mir wie ein heller, reiner Thautropsen vor; ist eau de mille sleurs daraus geworden? Wie hieß es doch?"

"Magdalene. Das ist eine unglückliche Geschichte. Ich kann's noch kaum glauben, daß das brave Kind gestohlen hat, und doch ist es so. Während ich in Angelegenheiten eines Mündels in Berlin war, haben sie sie hier ins Zuchthaus gebracht."

"Also du lieferst auch Retruten zu deinem Verein? Ich werde nun auch wieder eine solche Unschuld zu Gesicht bekommen, die ich unter den Händen hatte, als ich noch Bezirksrichter war. Es war ein Postillon; er hat einen Chemann, der ihm im Wege stand, in den Graben geworsen und so traktirt, daß er nach vierzehn Tagen sür die Ewigkeit genug daran hatte. Das ist ein durchtriebener Schlingel. Ich habe ihn aber hinter gebunden, und habe ihm auf hohe Berordnung einige Dosen Contumazialprügel wegen frechen Leugnens appliciren lassen. Das hat ihn mürbe gemacht. Es ist nicht anders sertig zu werden mit dem Gesindel. Ich will nur sehen, was der Verein mit ihm ansangen wird; er bat sich auch gemeldet."

"Es freut mich innig", erwiederte der Doctor, "daß du die Sache unsers Bereins so nachdrücklich gefördert hast durch das Rundschreiben an die Bezirksgerichte und Pfarrämter."

Der Regierungsrath, beim ein solcher war ber Orbensmann, sah geschmeichelt mit bem Kopfe nidend auf seine schönen Sommerstiefeletten und sagte: "Der Berein soll auch die Bortheile unserer geregelten Staatsordnung genießen. Während wir hier



sitzen", suhr er sort, sich auf dem Stuhle schautelnd, "ist oder wird von allen Kanzeln des ganzen Landes das Evangelium der armen Sünder verkündet. Hu! wie werden die Thränenbeutel ausgepumpt werden. Das wird den Leuten wohlthun in diesen warmen Tagen, es ist auch eine Cur. Aber das mußt du doch gestehen, daß unser Staatsleben ineinander greist wie ein Uhrewerk. Benn ich hier einen Druck an der Staatsmaschine ansbringe, bewegt sich eine Feder im entlegensten Dorse."

"Db bas ein Glud ift?"

"Du bist und bleibst der ewige Opponent. Ihr Leute wollt das Gute nicht sehen. Was hattet ihr denn gehabt ohne den Umtsweg? Einen Winkel im Zwischenreich der Landeszeitung —"

"Laffen wir das. Du kannst dich nicht bekehren, sonst mußtest du mit beinem Schickal unzufrieden sein und einen großen Theil deiner muhevollen Arbeit für nichtig achten. Drum lassen wir das. Du verdienst allen Dank, daß du den Berein so rasch zu Stande gebracht. Du mußt ihn gut bevorwortet haben."

"Gut bevorwortet?" lachte ber Regierungerath und bielt bas eben entbrannte Bundhölschen fo lange in ber Sand, bis er es an ben Kingern fpurte und wegwarf; "aut bevorwortet? Da fieht man wieber euch unpraftische Beltverbefferer. 3hr glaubt, mit Been führt man bie Sachen burch. Diplomatie, Freund, Diplomatie ift es, die euch fehlt; ohne biefe tommt ihr nie gu etwas. Ich für meine Berson gestebe, baß ich gar fein Benchant für euern Berein habe. Es ift jest ein weichmuthiger Sumanitätgrappel über bie Welt gefommen, ber bas Leben borribel ennugant macht. 3ch habe nun einmal fein Spitalberg und will auch feines haben. Als bie Bereinsfache im Collegium portam, ich war Referent, judte ich mitleibig bie Achseln. Der Brafibent ift gar tein bofer Mann, nur ift ibm anaft und bang por allem Reuen; es ift ibm unbeimlich. Es mar aber auch gefehlt von euch, bag lauter prononcirte Liberale fich an bie Spige ftellten."

"Barum? Die Sache hat ja nichts mit Bolitit zu schaffen?" "Allerbings. Glaubt ihr, man wird euch Gelegenheit geben, euch als Wohlthäter der Menschheit hinzustellen und unter den Broletariern Bartei zu gewinnen?"

"Run? Die ging die Cache benn boch burch?"

"Wie gesagt, ich zucke die Achseln und das Finale meines Reserats war: Wie werden sich die Herren die Finger verbrennen! Wie werden sie einsehen lernen, daß sich die Welt nicht nach ihren Utopien constituiren läßt. Das gäbe eine gute Schule für sie. Der Präsident lächelte. Nun war die Sache gewonnen Ich erklärte noch, daß, falls der Berein die Genehmigung erbalte, ich bereit sei, als Regierungsbevollmächtigter solchen zu präsidiren und zu überwachen. So wurde euch die Sache gewährt, um euch einen Possen damit zu spielen."

"Belchen Grund hattest bu aber, so feine Intrigue anzu-

legen fur eine Sache, die bich nicht intereffirt?"

Der Regierungsrath faßte die hand des Abvokaten und sagte: "Du bist und bleibst eine ehrliche haut, aber auch dir gegenüber mußte ich intriguiren. Seitdem ich von der Kreisregierung hieher versest wurde, thut es mir immer leid, daß unsere beiderseitige öfsentliche stellung eine vertrautere Socialität sast nicht zuläßt; die Parteiungen haben Alles zerrissen. Lache nicht! In der Berbrecher-Colonie sinden wir einen Indisserenzpunkt, wo wir uns an einander anschließen, ohne daß einer sich bei seiner Bartei zu compromittiren braucht. Wir haben in heidelberg den Freundschaftsbund geschlossen, er soll aufrecht erhalten werden. Nicht wahr, alter Cheruster, wir bleiben die Alten?"

Die beiden Jugendfreunde drückten sich die hande. Dem Abvokaten kam diese Mischung von Treuherzigkeit und Schlaubeit, die er eben vernommen, doch sonderbar vor; er wendete sich indeß immer gern nach der idealen, sonnebeschienenen Seite an der Frucht des Lebensbaumes und erwiederte:

"Bir haben noch so viele Berührungspunkte, noch so viel gemeinsames Streben, baran wollen wir uns halten, bas Un-

dere bei Seite liegen laffen."
"Ja, das wollen wir."

"Du bift auch beffer als bu bich gibft", bemertte Beifter.

"Was besser? Alle Menschen sind Egoisten. Alles Uneigennühige geschieht aus Sitelkeit, Langeweile ober Gewohnheit. Freilich, du bist eine exceptio idealis, darum verzeihe ich dir deine

Demagogie."

"Nein, ich will kein Brivilegium. Ich glaube, daß noch zu keiner Zeit so viel Menschen waren, beren ausdauerndes Streben dem Allgemeinwesen gilt, deren Leid und Freud vornehmlich aus den Zuständen des Baterlandes seine Nahrung empfängt. Ein seltener Opfermuth bewegt die heutige Welt; leider findet er kaum eine Gelegenheit, sich anders als im hoffen und Dulben zu bewähren — "

"Gelegenheit macht Diebe. Wir tommen ba an einen Buntt,

über ben wir uns nie vereinigen werben - transeat." Gine Beile berrichte Stille; beibe Manner ichienen inner-

lich nach den Einheitspunkten zu forschen, die sie so bereitwil-

lig voraussetten. Es war eine peinliche Paufe.

So erquidend es für die Seele ift, wenn zwei Freunde lautlos bei einander sigen, sich und ben andern still in der Seele hegen, nach sernen Gedankenwelten schweisend doch bei einander sind, jeder in dem andern sein sichtbares Jenseits erkennt; eben so schwerzlich ist das innere Suchen und Stöbern, einander friedlich zu begegenen.

Der Regierungsrath nahm zuerst wieder das Wort, indem er sagte: "Auch die Boesie ist uns heutigen Tages geraubt. Der schöne Gott Apollo ist zum tranken Lazarus voll Wunden und Beulen geworden. Die Boeten sühren uns heute immer in die schlechteste Gesellschaft. Freigeister und Bietisten blasen aus Einem Loch und proclamiren diese heitere, sonnige West als ein Jammerthal. Du warst doch auch einmal ein Stück Boet, was sagst du dazu?"

"Die Boesie der modernen Welt ist ein Kind des Schmerzes, selbst die harmloseste ist das freie Aufathmen der ehemals gedrückten Brust. Ich sehe einen großen Fortschritt darin, daß selbst die Boesie ihre falsche Idealität aufgegeben hat, die die wirkliche Welt ignorirte oder nicht in sie einzugreisen wagte. Eine Idee muß

Birflichfeit werben fonnen, ober fie ift eine eitle Geifenblafe. Nun betrachte die Urmen und Glenden -"

"Gut, daß fie tommen!" rief ber Regierungerath, einer ftatt= lichen iconen Frau entgegengebend; "Ihr guter Mann batte mich fonft noch zum Deffert burch alle Sohlen ber Armuth gejagt."

Das Gefprach nahm nun eine beitere fpielende Wendung, benn ber Regierungerath liebte es, die Frauen burch gierliche Redeblumen zu ergogen; ben Ernft bes Lebens entfernte er gern aus ihren Mugen. Darin bestand feine Frauenachtung.

Er fprach fobann von feinem Roccoco-Ameublement, bas ibm bald mit Frau und Rind nach ber Stadt folgen wurde, und bemertte mit ausführlicher Sachfenntniß, wie bas echte Alte alles neu Fabricirte weit hinter fich laffe, ba bie Arbeiter bie Gebulb und Runftfertigfeit ju biefen feinen Schnigeleien nicht mehr haben. Er batte fich Schrante, Stuble und Rruge aus alten Rit= terburgen und von ben Speichern ber Bauernhäuser um einen Spottpreis zusammengebracht, und mußte manche luftige Geschichte babei zu erzählen.

Der Abvofat fab bisweilen ichmerglich brein, benn er fühlte es tief, daß ber Riß zwischen ibm und seinem Jugendfreunde nur

nothdürftig überkleistert war.

Man trennte fich balb. Der Abvotat machte fich noch baran, Die Bapiere eines Clienten zu ordnen, für ben er andern Tages eine Reise antreten wollte. Gelbit bei ber Arbeit fonnte er ben Gebanten an feinen verlornen Jugendgenoffen nicht los werben: dabei erfannte er wieder aufs Reue, daß felbst die rein bumanen Beftrebungen teine Ginigung gulaffen, wenn ber politisch-fittliche Sintergrund ein anderer ift.

#### Der Berein und feine Boglinge.

Benige Tage barauf fagen in ber Sauptstadt fünf Manner um einen Tifch, Actenbundel und mit Siegel verfebene Beug-. niffe bor ihnen.

"Es zeigt fich noch wenig Gifer fur unfer Wirten," begann

ber Borsigende. "Auf unsern Aufruf haben sich nur zwei zur Annahme von Sträslingen erboten, ber eine unser würdiges anwesendes Mitglied, herr Fabrikant hahn, der andere ein schlichter Wirth vom Walde; wir haben ihn herbeschieben."

Er flingelte und ber Diener trat mit Ronrad ein.

Die Zeugnisse der aus der Strasanstalt Entlassenen lauteten in Betracht der Umstände ziemlich günstig. Wie war ihnen nun aber sortzuhelsen? Besonders mit einem Schreiber, der wiedersholte Namensfälschungen abgebüßt hatte, wußte man nichts anzusangen. Unter den füns Strässingen, die ihre Zukunst dem Bereine anvertraut hatten, wurde auch ein ehemaliger Postillon genannt.

"Den will ich nehmen," fagte Konrad.

Wahrend man nun seine Obliegenheiten auseinandersett, verfügen wir uns in bas andere Zimmer zu benen, die hier har-

ren, mas bruben über fie verfügt wirb.

Zwei, in bereits vorgerücktem Alter, mit verschmitzten Gesichtern, gehen in lebhaftem Gespräcke auf und ab. Ein hagerer Mensch in vertragenem schwarzem Frace steht am Fenster, haucht die Scheiben an, macht mit dem rechten Zeigesinger sehr kunstlich verschlungene Namenszüge mit allerlei Schoörkeln und verwischt sie immer schnell wieder. Ein vierter sitt in der Ede und betet wie es scheint sehr eifzig aus einem frisch eingebundenen Sebetbuche. Nicht weit davon sitt der fünste, ein schlanker und kräftiger junger Mann, und hält das Sesicht mit beiden händen bebeckt.

"Was willst bu machen, Frieder?" fragte mit bider Stimme

einer ber Wandelnben seinen Rameraben.

Dieser blieb stehen, hielt eine Flocke seines grauen Bartes, ber das ganze Gesicht einrahmte, in der Hand; in seinem zers wühlten, saserigen, wie aus Tannenholz gehauenen Antlitze hoben sich die Musteln in raschen Zudungen. Er zwinkerte mit den kluzgen grauen Augen und erwiederte:

"Ich hab mein' Rejolution und ba beißt kein' Maus keinen " Faben bavon: eine Anstellung will ich und auf lebenslänglich

und mit Pension; frieg ich das nicht, schmeiß ich ihnen den Bettel vor die Thür. Such, ich wünsch mir kein Capital und keine Güter, weiter nichts als eine Anstellung. Wenn so ein Vierteljährle 'rum ist, kommt der Amtsdiener und legt das Geld auf den Tisch, lauter blanke harte Thaler. Sei's Commer oder Winter, Hungerjahr oder wie's will, wenn's Vierteljährle 'rum ist, hat man sein Gewisses. Man hat sich nicht zu quälen und nicht zu sorgen, man geht so den Trumm fort, und wenn's Vierteljährle 'rum ist, brauchst du nicht einmal z'pseisen, da ist ein Sädle voll Geld da. Der Staat muß für mich sorgen und das ist das beste. — Aber das will ich dir noch sagen, ich dreh dir den Kragen 'rum, wenn du das vordringst, was ich dir jetzt sag. Ich will allein. Und du verstehst's ja auch gar nicht — "

"Brauchst nicht forgen", unterbrach ihn ber Undere und verzog sein knolliges Gesicht zum Lachen; "ich will weiter nichts, als daß sie mir genug zu essen geben und auch das Trinten nicht mantirt. Dann will ich meinetwegen ehrlich sein. Narr, aus

Uebermuth stiehlt man nicht."

Frieder trat auf ben Betenben zu und fagte:

"Bitt mir eine Anstellung aus, du Heiliger. Ich will einen Handel mit dir machen: laß mir's hüben für dich gut gehen, drüben kannst du mein Theil auch noch haben."

Der Betende legte fein Buch nieder und begann mit fal-

bungevoller Stimme:

"Du wirst von Stuse zu Stufe sinken und fallen, Frieder, weil du nicht einsiehst wie sehr der herr und begnadigte, da er

uns finten ließ, damit wir uns um fo bober erheben."

"Dank für bein' Gnad, ich will ja nicht hoch, ich will ja nur sest angestellt sein. Richt't euch", suhr er sort, auf den jungen Mann mit verdecktem Angesichte losgehend und ihn schüttelnd; "sei nicht so traurig, du. Du hast mein' Hand brauf, wenn ich Oberpostgaul werde, ich will sagen Oberpost . . . . oder so was, das Geheime schent ich ihnen, da wirst du mein Leibtutscher."

Der Ermunterte regte sich nicht und antwortetete nicht und Frieder bemerkte wieder: "An dem da haben sie ein Meisterstück

Muerbad's Dorfg. 2. 8t. 3. Aufl.

gemacht. Mir hat einmal die Sebamm' das Jüngle gelöst, ich kann's nimmer binden. Es ist doch aber ein' schone Sach' um ein Zuchthaus, da ist alles gleich, und wenn einer auch ein noch so bochnasiger Schreiber ist", schloß er mit einem Seitenblick.

Der Schreiber tehrte fich um; auf feinen eingefallenen Ban-

gen glubte Born und Berachtung.

Der Diener berief bie Sarrenden vor den Borftand.

Der Betende nahm sein Buch unter den Urm und firirte sich die lammfromme Miene im Gesichte, um sie beizubehalten. Der Schreiber verlöschte noch schnell einige Namenszüge und knöpste den Rod zu. Der Verdedte erhob sich mit schwerem Tritte, er sah bei aller jugendlichen Spannkraft wie geknickt aus und hatte die Untersippe zwischen den Zähnen eingekniffen.

Unter ber Thure verbeugte fich noch Frieder vor bem Schrei-

ber und fagte:

"Sie haben ben Bortritt, spagicren Sie voran, herr von Jebertiel, Graf von Bapierhausen, Fürst von Dintenheim, König von-"

Der Schreiber ichritt ftols an Frieder vorüber, der aber mit seinen Standeserhohungen nicht endete als bis fie an ber Thure

bes Cipungezimmers maren.

Bor dem Bereinsausschusse brängte sich indeß Frieder vor und ofsenbarte noch ehe man ihn fragte sein Begehr, ohne aber wie vor wenigen Minuten die Motive so bündig vorbringen zu können. Es ging ihm dabei wie manchen Rednern, die nach ausssührlicher Borbereitung und privater Darlegung, wenn's d'rauf und d'ran kommt, ungeschickt aus Siel sostappen, ohne den Weg zu demselben nochmals zu durchschreiten. Er kam dadurch in den Nachtheil, daß er bloß als anmaßend erschien. Us man seinem Begehr nicht willsahrte, verließ er trozig die Bersammlung.

Die Borstandsmitglieder sahen sich nach dieser ersten Begegnung verwundert an, der Regierungsrath lächelte zu seinem

Freunde, bem Doctor Beifter, binuber.

Konrad unterbrach zuerst die eingetretene Stille, indem er auf den Schlanken losging, den er sogleich als den Bostillon erstannt hatte, und sagte:

"Willft bu mit mir geben? bas Bieh verforgen, im Feld

icaffen und ben Fuhrleuten vorspannen?"

Der Angeredete hielt die Lippen noch immer gusammenge= fniffen und fah Konrad ftier an. Erft als man bie Frage gum brittenmale wiederholte, antwortete er :

"Ja, wenn fonft feiner von benen Rameraben ba ins Dorf

fommt: allein."

Schnell ichlüpfte feine Unterlippe wieder gwischen die Babne. Dan ging wie naturlich leicht auf die gestellte Bedingung

ein und war froh, vorerft Ginen untergebracht zu haben.

Der Schreiber und ber aus hunger Stehlenbe traten nach vielem Wiberftreben bis auf Weiteres in Sahn's Fabrit ein. Der Fromme wollte Bfrundner in einem Berforgungshaufe merben, um gang feiner Geele zu leben. Da man ibm bies nicht gemabren tonnte, verließ er mit einem Segenswunsche bie Berfammelten.

Ronrad verließ mit feinem Anechte bas Saus. Auf ber Straße

begann er folgenbermaßen:

"Wie beift bu?"

"Jatob."

"Brauchft mir bein' Geschicht' nicht ergablen, fei nur jest brav. Du haft gefeben, mo ber frumme Weg hinführt."

Natob antwortete nichts.

"haft du ichon mas geffen?" fragte Konrad wieber.

"Ja," lautete die Antwort aus fast verschloffenem Munde.

Im Birthehause ging Jatob ichnell in ben Stall gu ben Bferben. Er streichelte und flatichte fie in einem fort. Es that ihm gar wohl, wieder mit Thieren gusammen gu fein. Geit brei Jahren war er einfam, ober unter Menfchen, die feine Borgefetten waren und bei aller Gute boch ftets vor Allem ben Berbreder in ibm faben. Jest mar es ibm gar eigen gu Muthe, bag er nun boch wieder bei ben Thieren mar; etwas von ber Unschuld ber Belt fprach ibn baraus an. Das verlangte auch feine Rebe und feine Antwort. Jatob munichte, daß er mit gar feinem Menichen und nur mit ben Thieren zu leben batte.

Die leuchtete fein Ungenicht, als er mit kinem herrn raich

14

tahinfuhr; er, der seit Jahren in einen kleinen Raum eingesangen war, rollte jest wie im Fluge an Bäumen und Feldern und durch Dörfer dabin.

Auch jest noch sprach Jakob wenig, und nur als ihn Konrad bebeutete, daß der Gelbbraune nicht Juchs, sondern Brauner heiße, antwortete er: "Schon recht."

Als man unterwegs einkehrte und Jatob zu effen erhielt, nahm er sich bies mit in ben Stall und verzehrte es bei ben Thieren.

#### Jatob im Dorfe.

Es ist eine seltsame Empfindung, wenn man in einen Ort tommt, wo man teinen Menschen kennt, wo man aber selber berreits von Allen gekannt ist, und zwar wie Jakob nicht von der vortheilhaftesten Seite. Berühmte Männer können sich vom Ge-

gentheile aus eine Borftellung bavon machen.

Still und emsig vollführte Jakob alle ihm obliegende Arbeit, sast noch immer mit eingeknissener Unterlippe. Ric sah man ihn lachen, nie begann er eine Rede. Wenn er ins Feld ging, bot er Riemanden die Zeit, und wenn die Leute ihn grüßten dankte er kaum hörbar. Nach und nach verbreitete sich das Gerücht, es sei im Oberstüble bei Jakob nicht recht geheuer; doch hatte noch Riemand etwas Kärrisches an ihm gesehen. Er verrichtete die Feldarbeit und versorgte das Bieh pünktlich, ließ kein Lödle Seu und kein Körnle Haser verloren gehen. Nie gesellte er sich Wennes zu ben singenden und scherzenden Burschen. Selbst wenn er allein war, hörte man ihn nicht singen und nicht pseisen, was doch Jeder thut, der nicht einen Kummer im Herzen oder schwere Gedanken im Kopse hat.

Die Frühlingssonne hatte ben im Kerker Gebleichten bald wieder geröthet. Die Madden bemerkten im Stillen unter sich, daß des Adlerwirths Knecht fünf rothe Badle habe, zu den gewöhnlichen noch eines auf dem Kinn und zwei an den Stirnbuckeln.

Bei alledem blieb Jakob in seiner sonstigen Art sich gleich.

Der Buchmaier, bem das verschlossene Wesen des Unglüdlichen sehr zu herzen ging, gesellte sich mehrmals zu ihm und
suchte ihn auf allerlei Weise redsellig zu machen. Jakob aber gab
nur knappe Antworten und blidte dabei immer wie verstohlen
und zusammengeschreckt auf den Buchmaier. Auch der Pfarrer
konnte mit seinen liebreichen und eindringlichen Ermahnungen
nicht viel auß Jakob herauskriegen. Auf eine lange Rede von
Bergebung und Gnade, die der Pfarrer einst auf seiner Stube
an ihn gehalten, erwiderte Jakob nichts, sondern ging an den
Tisch, nahm die Bibel, blätterte darin und hielt endlich den Finger start auf einer Stelle. Der Pfarrer las, es waren die ersten
Worte im Evangelium Johannis: "Im Ansang war das Wort."

Jatob schlug sich auf ben Mund und sah den Pfarrer fragend an, dieser verstand: man hatte dem Armen das Wort entzgeen, jenes eble Band, das die Menschen mit einander und mit Gott vereinigt. Jede freie Rebe seiner Lippen erschien ihm wie ein Hohn gegen den Armen, und er gedachte zum ersten Male recht lebendig jenes todeswürdigen Verbrechens, da man das Wort bindet und fesselt.

Jalob wendete sich ab und that als ob er sich mit seinem Tuche den Schweiß abtrodne, in der That aber wischte er sich die Thränen ab, die er zu verbergen trachtete. Der Pfarrer stand vor ihm und betrachtete ihn mit thränenerfüllten Augen; er saßte seine Hand und sprach ihm Muth und Trost zu.

Jatob gestand zum ersten Male in Worten, wie beklommen seine Seele sei. Das erleichterte ihn. Er ging befreiter von danenen und grüßte den Schullehrer, der ihm auf der Treppe begegenete, aus freien Studen.

Im Abler war Jatab auch oft ber Gegenstand bes Gesprachs und ber Buchmaier bemerkte:

"Man mag mir sagen, was man will, man hat kein Recht dazu, einem Menschen und wenn er auch das Aergste gethan hat, das Sprechen zu verbieten. Weiß wohl, die Leute meinen's gut, sie wollen die Menschen bessern, aber das heißt man zu Tod kuriren." "Gerr Gott!" ries Mathes, "wenn ich dran bent, daß mir's so gehen könnt, ich that an Jedem der mir unter die Hand' kam einen Mord begehen, daß man mir den hals abschneiden that; nachher war's ja ohnedem aus mit dem Schwägen."

Roch viel andere berartige Reben fielen und Jakob war lange ber Gegenstand bes Gesprächs, bis man sich an ihn gewöhnte

und nicht mehr an ihn bachte.

Desto mehr aber dachte Jakob für sich, so wenig das auch von ehedem seine Gewohnheit war. In der ersten Zeit nach seiner Befreiung war er sich wie betäubt vorgekommen; er griff sich oft nach der Stirn, es war ihm, wie wenn man ihm einen schweren Hammer auf den Kopf geschlagen hatte. Er träumte wie halb schlafend in die Welt hinein.

Jahre lang in einsamer Zelle sitzen, ohne eine Menschenseele, ber man die flüchtigen und unscheinbaren wie die tieferen Regungen der Seele mittheilte — das ist eine Ersindung, würdig einer lendenlahmen Zeit, der das Berbrechen über den Kopf wächst und die es zu ausgemergelter Frömmelei zu verwandeln trachtet. Drängt die quellende Thatkraft zurück, sperrt die scheußlichen Dämonen ein in der Brust eines Menschen, daß sie sich in einander trallen, sich zerren und rausen; gebt Ucht, daß ja keiner entsommt und in eure mit Latten umsriedete West eindringt, — schick dann euern Pfassen, sein Opfer ist bereit, wenn ihm nicht der gütige Dämon des Wahfinns zuvoreilt.

Jakob war ein Mensch leichten Sinnes gewesen, sein Kopf war nie zu eng für seine Gedanken, er wußte kaum, daß er solche hatte; er sprach sie bald aus oder zerstreute sie. Jest aber saß er Jahre lang still in einsamer Zelle, und Geister kamen, von denen er nie gewußt, und grüßten ihn wie alte Bekannte und tanzten einen tollen sinnwerwirrenden Reigen. Was nützte es ihn, daß er sorgfältig die Borsten zählte, die er bei seinem neuen Sandwerke verarbeitete, daß er die Jahlen laut hersagte, daß er betete, daß er mit dem Hammer ausschlag? Die slüchtigen Dasmonen wichen nicht und waren nirgends zu sassen. Sei lugten in der Dämmerung fraßenbast unter dem Stuhle hervor, toller-

ten auf dem Bette, kletterten an den Wänden hin und spielten mit dem Gepeinigten und nährten sich mit dem Angstschweiße auf seiner Stirne.

Die gefunde Natur Jatobs hatte ben Berberbern Stand gebalten. 2118 Jatob aus bem einsamen Gefangniffe querft wieber in die Gesellschaft seiner Schichalsgenoffen gebracht murbe, mar er traurig und blode. Die lebendigen Menschen erschienen ihm lange wie Geifter mit erlogener Lebensgeftalt. Und als er gu ben freien Menschen gurudlehrte, mar ihm die Welt wie aufgeloft, wie caotisch in einander zerfloffen; er tonnte fich nicht brein fin= den und lebte einstweilen fo in den Tag binein und arbeitete ohne Unterlaß. Er tam fich wie ein langft Berftorbener vor, ber un= versehens wieder in die Mitte ber Lebenden versett wird, ber fich die Augen reibt und nicht faffen tann, wozu die Menschen rennen und jagen, mas fie gusammenbalt, daß fie nicht feindse= lig auseinanderftieben. Er hatte ehebem nach Neigung und Luft und von den Pflichten des Tages gehalten, im Busammenhange ber Belt gelebt; er war burch ein Berbrechen schmerzhaft ausgejätet worden, er tonnte nirgends mehr recht einwurzeln. Das Rathfel bes Beltzusammenhanges ftand bier vor ber Seele eines Menichen, ber nie etwas bavon geabnt.

Mehrmals kam Jakob ber Gebanke bes Selbstmords, ber ploglich aus all bem Wirrwarr lostrennt; aber so oft ihm ber Gebanke kam, ballte er beibe Fauste, knirschte vor sich bin und sagte: "Rein!"

Wohl hatte ihm der Pfarrer den weltbezwingenden Spruch ins Herz gelegt und gedeutet: Gott ift die Liede! Er ist jener geheimnisvolle Bunkt, der jedes Wesen zwingt, in sich sestz stehen und zu leben, der alle Creaturen in sich und mit einander zusammenhält, der mitten in Kampf und Noth die ewige Harmonie zeigt, in die wir einst Alle aufgehen. — Jakob hörte die aussührliche Deutung beruhigt an, sie that ihm wohl, aber er bonnte sie nicht auf sich anwenden, nicht die Welt um ihn her damit beherrschen und verklären. Wo zeigte sich ihm diese Liebe in den Thaten der Menschen?

Natob batte einst in feiner Rindheit gebort, wie milbe Manner in Barenbaute gebullt querft in biefe Gegend getommen und fie anbauten. Wenn er jest in's Gelb ging, mar es ibm fonderbarer Beije oft als fabe er jenen erften Wilden mit ber Baren= baut und ber unformlichen Urt in ben Bald ichreiten und Die Baume fallen; er fab ibn bei hellem lichtem Tage und in feinen Traumen. Welch ein taufenbfaltiges Leben bewegte fich jest auf dem fleinen Raume, ben einft nur die Thiere des Balbes. beberricht batten! Er fah, wie nach und nach bie Gobne und Tochter fich anfiedelten, Fremde bergutamen; fie nahmen Steine und festen fie swifden ihre Gelber als Martzeichen; fie bauten ein großes Saus und ftellten einen Dann binein, ber mit lauten Borten ibr Gemiffen mach erhalte, fie festen einen Undern bin. aum Richter über ihren Streit, und biefe Beiben behielten fortan allein bas Wort, - aus bem Dfenloch, in bas man bas unartige Rind fperrte, marb ein großes Gefangniß.

Jatob war auf einem Ummege in die wirkliche Welt gurud-

gefehrt, fie wird ihn bald wieder faffen und festhalten.

Wer wird es aber ben Leuten verbenken, daß sie ben Kopf über einen Menschen schütteln, von dem sie kaum ahnten, wie er in Gedanken weit weg von ihnen Allen war?

#### 3mei Genoffen.

Der Ablerwirth und seine Leute saßen eines Mittags in der Erntezeit bei Tische. Es wurde fast gar nicht gesprochen, denn die Essenszeit dient zugleich als Ruhepunkt, und in diesen Kreisen ist das Sprechen eine Arbeit; man wird nicht sinden, daß es nurals etwas Beiläusiges einem andern Thun sich zugesellt, die Seelewendet sich ihm ganz zu und die sast immer begleitenden Bewesungen ziehen den Körper nach.

Barbele, die Ablerwirthin, sagte, als man eben abraumte: "Der Bad hat heut eine neue Magd friegt, sie ist im Zucht= haus gewesen und ist ihm von dem Berein übergeben worden. Die dauert mich im Grund bes Herzens, die tommt vom Brus gele an den Brügel, ich mein' — "

Konrad stieß seine Frau an, sie solle still sein, und winkte mit den Augen nach Jatob. Durch das plögliche Abbrechen und die eintretende Stille gewannen die Worte Bärbele's eine erhöhte Bedeutsamkeit; jedes sprach sie gewissermaßen im Stillen nach. Jatob schien indes wenig davon berührt, er schnitt sich einen tücktigen "Ranken" Brod, stedte es zu sich, klappte sein Taschenmesser zu und verließ schon bei den letzten Worten des Schlußgebets das Zimmer. Die Rückstsnahme durch das plögliche Verstummen argerte ihn mehr als die vernommenen Worte: er wollte, daß man von seinen Schicksgenossen in seinem Beisein ohne Rückhalt spreche. Dieses Verstummen bebeutete ihn, daß man ihn noch nicht für gereinigt hielt; er zürnte.

Co verleglich und anspruchevoll ift ein gebrudtes Gemuth.

Raum war Jatob eine Beile fort, als fich bie Thur wieber öffnete; ein frember Mann, ber einen Querfad über ber Schulter trug, gerrte Jatob am Brufttuche nach.

"Romm mit,". rief er, "bu mußt ein Bufferle\*) mittrinken. Sind wir nicht alte Bekannte? haben wir nicht brei geschlagene Jahr' mit einander im Gafthof jum wilden Mann lofchirt?"

Jatob feste fich endlich verbroffen auf die Bant.

Der Fremde ift uns gleichsalls bekannt, es ist der wohlgemuthe Frieder. Jakob war auch jeht noch schweigsam, sein Kamerad ersehte vollauf seine Stelle.

"Bist noch immer der alte Sm! Hm!" sagte er; "hältst das Maul wie ein \*\*scher Landstand? Gud, ich hab heut schon mehr geschwäßt als sieben Weiber und drei Prosessor. Ich din aber auch jest bei denen, die das große Wort sühren. Was meinst was ich da drin hab? Lauter Purvel" (Pulver). Er öffnete seinen Sac und warf eine große Masse von — Lumpen heraus: "Lug, da draus macht man Papier, und da draus exerziren ganze Regimenter von schwarzen Jägern. Ich muß das Lumpenvolk

<sup>.)</sup> Ein Biertelfcoppen

da zusammentreiben, sonst können meine Herren keinen Krieg führen, und Krieg muß sein, Alle-muß unter einander. Es geschieht ibnen Recht. Warum baben sie mir kein' Anstellung geben!"

"Was brauchst aber so viel schwäßen bei beinem Lumpens

fammeln?" fragte Barbele.

"Das ist das allerschwerste Geschäft," erwiederte Frieder; "du glaubst nicht, wie die Leut' an ihren Lumpen hangen. Wenn Alles noch so treuzweis zerrissen und zersest ist, wollen sie's doch nicht hergeben; sie meinen immer es wär' noch ein drac's Lümple dabei, das man noch zu was drauchen kann, zum Ausstlicken oder Gcharpie daraus zu zupsen. Ger damit, sag'ich, wenn auch noch ein gut Lümple dabei ist, schadt nichts, eingestampst muß werden. Jest hol noch ein Busserse und dens dieweil drüber nach, daß du das Tausen vergißst."

Frieder leerte schnell noch auf einen Bug den Rest; Jakob

wollte aber nicht mehr trinfen als bie zweite Labung fam.

"Bas?" rief Frieder, "du willst keinen Schnaps trinken? Ja, du hast Recht, ich sag's auch: das Best' auf der Welt ist Wasser und — Geld genug und — Gesundheit. Freisich, das Schnapstrinken ist eine Sünd, aber ich muß es thun. Gud, jeder Mensch muß ein' Bortion Sünden und ein' Bortion Schnapstrinken, so viel eben auf sein Theil kommt. Ich trink jest aus Frömmigkeit sur meine Mitmenschen. Ich bin mit meinem Theil sertig, und jest trink ich für Andere. Es soll dir wohl bekommen, Jakob, das ist dein Theil!" schloß Frieder und nahm einen tüchtigen Zug.

Jatob fprach noch immer nicht, und jest endlich fagte er aufftebend, daß er in's Feld muffe. Frieder machte fich schnell auf,

um ihn zu begleiten.

Frieder war im ganzen Dorse bekannt wie bös Geld; er sprach Jedermann an und hielt dabei Jakob an der Hand. Diezsem war es gar erschrecklich zu Muthe, daß er mit einem so allzbekannten Gauner vor den Leuten erscheinen mußte; er sagte sich aber wieder: du bist ja selber ein Gezüchtigter und wie wurd' dir's gesallen, wenn man dich meidet? Er duldete daher die Berztraulichkeit Frieders.

Der Studentle begegnete ihnen und fragte: "Lebst auch noch alter Sünder?"

"O bu!" entgegnete Frieder, "mit beinen Knochen werf ich noch Neviel vom Baum 'runter."

Constantin lachte und fragte wiederum: "Bas treibst benn jest?"

"Lumpensammeln."

"Geht's gut dabei ?"

"'s ging schon, aber die verdammten Juden verderben den Handel. Wenn die Regierung was nut war', mußt sie den Juden das Lumpensammeln verbieten."

Jakobwar während dieses Gesprächs fortgegangen und Frieder rannte ihm nach. An dem Bädenhaus lehnte sich ein Mädchen aus der Halbthüre, es ward "riheroth," als es die Beiden sah. Jakob blickte das Mädchen scharf an, sah aber gleich darauf zur Erde. Krieder visis undekummert ein Lied vor sich bin.

Erst am legten "einzecht" stehenden Hause des Dorses wurde Jakob seinen Gesährten los, der zu dem hier wohnenden Hennensfangerle ging. Die alte Frau, die diesen Beinamen hatte, war zum Theil als Here verschrien, obgleich Niemand mehr recht das ran glaubt; so viel war gewiß, gestohlenes Gut, das in ihre Hände kam, war wie weggehert. Jener Name kam allerdings von etwas Dämonischem, das der Frau innewohnte; sie konnte mit ihrem Blick die Hühner bannen, daß sie sich wie vor einem Hasbicht zusammenduckten und greisen ließen. Gerupste Hühner keine besonderen Farben. Dieser Geruck verbrannte Federn mochte auch immer die Hühner erschrecken, wenn das hennensagerle sich ihnen näberte, so daß sie laut aufgackerten.

Die Leute ließen die alte Frau in Ruhe, denn sie war ihnen unheimlich, man sagte, sie werde deshalb so alt, weil sie sich nur von hühnersuppe nähre. Man tras Vorsorge, versolgte sie aber nicht weiter, wenn sie sich unversehens ihren Tribut holte.

Die Luft beengt den Athem hier im Hause; laffen wir Frieber allein bei seiner Vertrauten.

Draußen im Felbe, wo Jatob ben Rlee mit feinen verborr= ten Blumen mabt, ba ift's freier. Wie ftattlich fieht Jatob aus bei biefer Arbeit, wie icon find feine Bewegungen. Bon allen Felbarbeiten ift bas Maben bie iconfte und traftigenofte. Da budt man fich nicht gum Boben, ba fteht man ftolg und frei und im weiten Umfreise fallen die Salme nieder. Wir tonnen aber Jatob nichts helfen, benn bas Maben will wohl gelernt und geübt sein und die Schichten muffen liegen bleiben, mo fie gefallen find, bis fie gang verdorren. Ronnten wir ihm nur in feinen Gebanten helfen! Die Gense icheint beute nicht recht icharf und 3atob etwas mißmuthig. Das Bufammentreffen mit Frieder peinigt ihn, aber noch etwas Unberes, er weiß nicht recht mas. Go oft er ben Wetftein nimmt und bie Genfe icharft - und bas geichiebt oft - bentt er an bas Mabden, wie es gur Salbthure berauslehnte und wie es errothete; er bat bergliches Mitleib mit ibm. Jatob mar tein Reuling in ber Belt, er mußte wie Unglud und Berbrechen fein Alter und fein Geschlecht verschont, aber jest mar es ihm, als ob er's bier jum erften Dal erführe. Gin Madden mit bem Stempel bes Berbrechens auf ber Stirne ift doppelt und ewig ungludlich; mas foll aus ihm werden? - 3a= tob mabte, um feine Gedanten los ju werben fo emfig fort, baß er unvermertt einen icharfen Schnitt in ben Stamm eines Baumdens machte, bas mitten im Rlee ftanb.

Run hatte er Grund genug jum Begen.

# Die Inftige Magb.

Am Sonntag Nachmittag saß Jakob bei einem Fuhrmann in ber Stube; sie hatten einen Schoppen unterländer Wein vor sich stehen. Konrad sah zum Fenster hinaus und sagte jest:

"Badenmagt, tomm 'rein mit beinen Ditichele."

Das Madchen trat ein, es trug einen Korb voll "murben" Brodes auf dem Kopfe. Wie es jest den Korb abnahm und frei vor sich hinhielt, erschien es in seiner gedrungenen Gestalt gar anmuthig. Das tugelrunde ruhige Gesicht sah aus wie die Zusrie-

benheit selber, seltsam nahmen sich dabei die weit offenen hellblauen Augen mit den dunkeln Wimpern aus; es schien eine Doppelnatur in diesem Gesichte zu hausen. Gin kleines undandiges Lödchen, das senkrecht mitten auf die Stirne herablies, suchte das Mädchen in das braune Haargeslecht zu schieden, aber es gelang nicht. Man sah es wohl, das wise Lödchen, das sich nicht einsügen ließ, war sorgsältig gekräuselt und zur Zierde gestaltet; es gab dem ganzen Andlide des Gesichts etwas muthwilliges. So erschien es wenigstens Jatob, der, als das Mäden auch zu ihm kan und ihm Brod zum Berkause anbot, wie erschrecht zusammensuhr. Er griff nach dem Glase als wollte er es dem Mädchen reichen, schüttelte aber schnell zornig mit dem Kopse und trank selber.

Der alte Meggerle, der auf der Ofenbank saß und auf einen Freitrunk harrte, suchte sich einstweilen die "Langzeit" zu vertreisben, indem er das Mädchen neckte. Er sagte, auf die Locke deutend:

"Du haft einen abgeriffenen Glodenstrang im Gesicht, es

muß einmal tuchtig Sturm gelautet haben bei bir."

Das Madchen schwieg und er fragte wieder: "Sind beine Mitschele auch frisch?"

"Ja, nicht so altbacken wie Ihr," lautete die Antwort.

Alles lachte, und ber Detgerle begann wieber:

"Wenn du noch breißig Jahr so bleibst, gibst du ein schon alt Madchen."

Rasch erfolgte die Gegenrede: "Und wenn Ihr eine Frau frieget, nachher bekommt der Teufel eine Denkmung', daß er das Meisterstück fertig bracht hat."

Schallendes Gelächter von allen Seiten unterbrach eine Zeit lang bas Reden, und als der Meggerle wieder zu Wort kommen

tonnte, fagte er:

"Man merkt's wohl, du bist anders als aus's Maul gefallen." "Und Euch war's gut, wenn Euch was in's Maul sallen that, nachher ließet ihr auch Eure unnügen Neden. Wie? Will Niemand mehr was kausen? Ich muß um ein haus weiter."

Mit diesen Worten verließ das Madden die Birthestube.

Jatob schaute ihm halb zornig, halb mitseidsvoll nach. Er machte sich jest Borwürfe, daß er von allen Unwesenden die Magd am unwirschesten behandelt habe; er-hatte tein Sterbenswörtlein mit ihr gesprochen. Dann sagte er sich wieder: "Aber sie geht dich ja nichts an, du hast ja nichts mit ihr zu theisen, nichts, gar nichts."

Man sprach nun viel von der Magd und daß fie fo luftig sei, als ob fie ihr Lebtag über kein Strohhalmle gestrandelt mare.

Der Metgerle bemerkte: "Die hat große blaue Glasaugen

wie ein mondsuchtiger Gaul, die fieht im Finftern."

In Jakob regte sich eine unerklärbare Theilnahme für das Mädchen. Er überlegte, ob es wirklich so grundverderbt sei, oder nur so leichtsertig thue; der Schluß seines Nachdenkens hieß aber immer wieder: "Sie geht dich ja nichts an, nichts, gar nichts."

So oft nun Jakob der Magdalena — so hieß das Madchen — auf der Straße oder im Felde begegnete, wendete er seinen Blid nach der andern Seite.

Der hammeltanz wurde im Dorse geseiert, im Abler ging es hoch her. Jakob versah die Dienste eines Kellners, auch Magbalena half bei der Bedienung. Da man nur in den Pausen beschäftigt war, so hätte Jakob wohl einen Tanz mit Magdalena machen können; er sorderte sie aber nie auf und sie schien die Unhöslickeit kaum zu bemerken. Wenn er nicht umhin konnte etwas mit ihr zu sprechen, sautete Ton und Wort immer so als ob er sich gestern mit ihr gezankt, als ob sie ihm schon einmal etwas zu leid gethan hätte. Nagdalena blied dabei immer gleichmäßig froh und guter Dinge.

## Aufhelfen.

Cines Tages ging Jatob in's Jelo, da sah er Magdalenen vor einem Kleebundel stehen; sie hielt die hand vor die Stirne gestemmt und schaute sich weit um nach Jemanden, der ihr austelse. Jatob war es jest plöglich, als ob sie einem Menschen ähnlich sehe, den er gern aus seiner Erinnerung verbannt hatte;

er schüttelte ben Kopf wie verneinend und ging vorbei. Kaum war er aber einige Schritte gegangen, als er sich wieder umkehrte' und fragte:

"Coll ich aufhelfen?"

"Ja, wenn's fein fann."

Jatob hob Magbalenen die schwere Laft auf ben Kopf, bann reichte er ihr bie Sense. Magbalene bantte nicht, aber sie blieb wie sestgebannt stehen.

"Du haft ein' schwere Traget, bas hatt'ft bu nicht allein auf-

laben tonnen", fagte Jatob.

"Drum hab ich auch gewartet, bis einer kommt. Dazu ist es ja, daß mehr als Ein Mensch auf der Welt ist, daß einer dem andern aushilst. Man kann doppelt so viel tragen, wenn man sich nicht selber ausladen muß."

"Du bift gescheit. Warum bift benn allfort so luftig und

machft vor den Leuten Boffen?" fragte Jatob.

"Narr, bas ift pfui Rurafche", erwieberte Magbalene. "Es fann's fein Menich auf ber Welt ichlechter haben, als ich: bie balb' Nacht am Badofen fteben und verbrennen, ben Tag über tein' rubige Minut' und nichts als Bant und Schelten, und wenn ich was nicht recht thu, ba beißt's gleich: Du Buchthauslerin, bu . . . Da ift fein Bort ju ichlecht, bas man nicht horen muß. Es ift fein' Rleinigfeit, fo einen Rorb voll Brod gum Bertauf herumtragen, und oft fein' Biffen im Magen haben. Wenn bein' aut' Meisterin bie Ablerwirthin nicht mar', die mir allbot mas guschustert, die Rleider thaten mir vom Leib abefallen. Ich weiß nicht, ich bab bas noch teiner Menschenseel so gefagt; aber ich mein' als, bir burft' ich's fagen, bu mußt's miffen wie's einem ums Berg ift. Ich bin nicht fo aus bem Sausle, wie ich mich oft ftell'. Fortlaufen barf ich nicht, sonft beißt's gleich, die ift nichts nut, und zu tobt gramen mag ich mein jung Leben auch nicht, und . . . und . . . ba bin ich halt luftig. Es gibt einem boch Niemand was bagu, wenn man fich bas Berg abbrudt; es laft ein Jedes das Andere maten, wie's burchtommen mag. Ich weiß gewiß, es muß mir noch beffer geben. Ich bin vom Fegfeuer in bie Soll' tommen, es tann nicht ewig mabren, ich muß einmal erlöst werden. Ich weiß nicht warum mich unser Berrgott so bart ftraft; was ich than bab', tann bem rechtschaffenften Dable paf= firen. 3d mein' als, ich muß für mein' Mutter bugen, weil fie meinen Bater genommen bat." - Go fcblog Magbalene lachelnb und trodnete fich große Thranen ab.

Jatob fagte: "Genug für jest. Du haft fcwer auf bem Ropf, mach' bag bu beim tommft. Bielleicht feben wir uns ein andermal wieder, oder . . . beut Abend, oder . . . morgen."

Jatob ging raich bavon, als batte er etwas Schlimmes begangen. Much fürchtete er in ber That auf freiem Gelbe mit Magbalenen gesehen zu werben; er fannte bie Blide und Worte ber Menichen in ihrem Tugenbftolge.

Ratob kehrte sich bald um und sah Magbalenen nach, bis sie zwischen ben Garten verschwand und man nur noch ben Rlee:

bundel zwischen ben Seden fich fortbewegen fab.

Bei ber Arbeit beunruhigte ihn immer ber Gebanke, welch ein Berbrechen wol Magbalene begangen habe; er hatte fie gerne gang unschuldig gewußt, nicht um feinetwillen, gewiß nicht, nur um ihretwillen, bamit fie fo barmlos leben fonne wie es fur fie paßte.

Jatob hatte fich vorgesett, fortan allein und getrennt von aller Welt fein Leben fortguführen; er batte nicht Freunde und nicht Bermandte auf biefer Belt. Er hatte einft gewaltsam ein= gegriffen in die gewohnte Ordnung ober Unordnung ber Gefellichaft, und die Gesellschaft trennte ibn aus ihrer Mitte und gab ibn ber Ginfamteit preis. Go fcmerghaft auch biefe Bereinfamung war, fie ward ihm jest fast eine liebe Gewohnheit. Burudgefehrt in die Genoffenschaft ber Menschen, blieb er aus freien Studen allein und frei, ließ fich von teinem Bande ber Reigung und Bereinigung mehr feffeln. Jest ichien es unverhofft über ihn gu tommen; er wehrte fich mit aller Macht bagegen. Er war nicht leichten Ginnes genug, um fich forglos einem Berhaltniffe bin= zugeben; er gedachte alsbald bes Endes. Das Leben hatte ibn gewißigt.

Bie stürmten jest diese Gedanken, bald klarer bald verworrener durch die Seele Jakobs. Das aber ist der Segen der schweren Leibesarbeit, daß sie die marternden Gedanken alsbald niederkämpst; das aber auch ist ihr uralter Fluch, daß sie nicht frei aufsteigen läßt in die Klarheit, um dort den Sieg zu holen. Wie viel tausend Gedanken ruhen gedrückt und verkrüppelt hinter der Stirne, die jest die schwielige Hand bedeckt; wie viel peinigende silehen aber auch, wenn diese Hand sich regt. Jakob empsand beides.

Ansangs wollte Jakob den Entschluß fassen, nie mehr irgend ein Wort mit Magdalenen zu reden. Mit seiner früheren Bannformel "sie geht dich nichts an" wollte er das Wogen seines Inern beschwichtigen; aber diese Formel war schon längst nicht mehr wahr, schon damals nicht, als er noch kein Wort mit Magdalenen gesprochen hatte. Wendete er den Blid auch ab, wenn er an ihr vorbeiging, er hegte doch eine tiese Theilnahme für sie im Innern.

Wie klug ist aber die stille Reigung, die sich vor sich selbst verhüllt! Jakob kam endlich mit sich überein, daß Magdalena seiner als Stuge bedurse; er konnte sich ihr nicht entziehen. Sie hat ja selbst gesagt: man trägt leicht eine doppelte Last, wenn

ein Underer aufhilft.

Jakob gehörte ber Welt wieder an. Er ließ sich freiwillig einsugen, freiwillig und von einer höheren Macht getrieben. Er sublte sich frisch und fraftig bei diesem Entschlusse, benn er trat durch denselben wieder in den Einklang mit sich und der Welt. Das jedoch gelobte er sich hoch und heilig, daß er auf der hut sein wolle; vor acht Tagen, mindestens aber vor Sonntag, d. h. vor übermorgen, wollte er Magdalenen nicht sprechen.

Wie leicht aber wirft ein Mann einen Liebesfunken in die Seele eines Maddens und er geht bann forglos bin, sein selbst und bes andern vergessend, mabrend es bort weiter glimmt und

jur Flamme auflobert.

Magbalene war nach Sause gegangen und ihr Angesicht lächelte. Sie hatte gar teinen Gebanten, es war ihr nur wohl;

fie mußte nichts von ber Laft auf ihrem Ropfe. In ber Scheune angekommen ftand fie noch eine Beile fo ftille, gleich als wollte fie die Stimmung noch festhalten, die jest in diefer Lage in ibr war; bann aber marf fie ben Rleebundel weit vor fich bin, ftrich fich die Saare gurecht und ging an die Ruchenarbeit. Das Belfern ber Badenfrau fand beute aar feinen Widerpart, Magba= lene war geduldig wie ein Lamm. Träumerisch fab fie in bas lobernde Reuer und bachte an Alles und Richts. Ginmal fprana fie ploglich auf, wie wenn fie gerufen worden mare, rannte bie Treppe binauf in ihre Schlaftammer, betrachtete mit Boblgefallen ihre neue Saube mit bem boben von ichwarzem Felbel überzogenen Drath, auch bas icone weiße Goller mit ben Sohlfalten probirte fie an, legte alles ichnell wieder in die Trube, ichaute eine Minute in fich vergnügt binaus gum Dachfenfter nach bem blauen Simmel und eilte wieder eben fo ichnell als fie gefommen mar gurud an ben Beerb.

Die staunte sie aber als Jakob am Abend und am andern

Tage ohne Gruß an ihr vorbeiging.

Mit Ihranen in ben Augen zog fie am Sonntag Rachmittag bas schöne Goller an und sette die neue Saube auf; fie wischte hastig ben halbblinden kleinen Spiegel ab, der allein die Schuld tragen sollte, daß man nicht recht sehen konnte.

## Des Rindes Guhne.

Lange saß Magdalene angekleibet auf der Trube die all ihre Sabseligkeiten verschloß, dann aber ging sie hinab; die Treppe knarrte unter ihren schweren Tritten. Sie setzte sich auf die Staffel vor dem Kause und ließ ihre Gedanken spazieren gehen, sie selber wollte ruhen.

Nicht lange bauerte diese Ruhe. Jakob kam das Dorf herab, er grüßte sie und — ging vorüber. Jest ließ sie ihre Gedanken nicht mehr allein spazieren gehen, ihr ganzes Wesen folgte ihnen nach und sie gingen mit Jakob. Dabei saß sie ruhig auf der Stassel. Kaum hörbar und ohne es selbst zu wissen sang sie das Lied:

Was hab ich benn meinem Feinsliebchen gethan? Es geht ja vorüber und schaut mich nicht an? Es schlägt seine Aeugelein wol unter sich, Und hat einen Andern viel lieber als mich.

Es paßte wol nicht; wer aber weiß, wie die Regungen und Erinnerungen der Seele sich in einander verschlingen? Wie oft läuft ein fremder Gedanke neben her, während das herz ganz erfüllt ist von dem Ereignisse des Augenblicks.

Beffer aber paßte ein anderer Bers, ber nun auch folgte:

Die stillen, stillen Wasser, Sie haben keinen Grund; Laß ab von beiner Liebe, Sie ist bir nicht gesund.

Der alte Metgerle kam nun ebenfalls das Dorf herab. Magbalena surchtete sich gerade jest vor seinen Späßen; sie ging schnell in das Haus und nahm ihren früheren Sit erst wieder ein als der Spaßvogel vorbei war.

Bas laßt fich ba nicht alles traumen an einem sonntäglichen

Sommernachmittage!

Biel tausend Jünglinge und Jungfrauen treten zu einander und ihr Schicksal beginnt erst von dem Augenblicke, da sich die Strahlen ihrer Augen in einander schlingen; sie haben sich nichts zu berichten, als harmlose, halbverschleierte Kindererinnerungen. Ihr Leben beginnt erst jest, es beginnt als ein gemeinsames, und selig! wenn es so endet.

Wie ganz anders diese beiden hier! Ein herbes Geschick lastet auf ihnen und sie tragen seine unauslöschlichen Brandmale. Darum zittern und zagen sie und schleichen bang umher. Die Bunben müssen noch einmal aufgerissen werden vor den Augen des Andern; sie qualen sich jett zwiesach, da sie vorahnen wollen was den andern bedrückt, und doch kein Ziel sinden.

Da tommt Jakob wieder benfelben Weg, er muß um bas ganze Dorf gegangen sein. Magbalena schaute nieder in ben

Schoos, aber fie sah boch Jakob immer naher kommen, und jest ging er langsamer, und jest sagte er halb vor fich bin:

"Seut Abend nach bem Nachtlauten hinter'm Schlofibag." Magdalena antwortete nicht; als fie aufschaute, war Jatob fort.

Wie glänzte jett ihr Angesicht voll Freude; sie wußte, daß er sie auch lieb habe. Bald aber ging das Trauern wieder an. "Bas muß er nur von dir denken, "sprach sie zu sich, "daß er dir so gradaus besiehlt, wie wenn's so sein müßt'. Nein, ich laß mir nicht besehlen, und ich din kein so Mädle, das einem nachlauft. Nein, er soll rechtschaffen von mir denken. Du kannst lang warten, dis ich komm'. Und noch dazu auf dem sinstern Plat, wo's einem ganz grauselt. Und was soll ich für eine Ausred nehmen? Ich noch nie nach dem Nachtsäuten sort. Und er hätt' wohl ein' Weil vableiben können, daß man's besser ausgemacht hätt'. Nein, ich will nicht. Zehn Gäul' bringen mich nicht an den Schlößbaa."

"So ist's recht," unterbrach jest ber Meggerle das nur in einzelnen Lauten vernehmbare Selbstgespräch, "so ist's recht, dein Räffele nuß immer gehen; wenn Riemand da ist, schwäßst du mit dir selber, da bast du schöne Gesellschaft."

Bei biesen Worten sette er sich hart neben Magbalena, sie aber gab ihm einen gewaltigen Stoß, baßer fast von ber Staffel siel. Sie zog ben Schluffel an ber Hausthure ab und ging auch fort. Sie war heute gar nicht zum Scherze aufgelegt.

Als es Abend zu werden begann, ward es Magdalenen wies der bang zu Muthe; es that ihr doch weh, daß sie so sest beschlossen hatte, nicht nach dem Schloßhag zu gehen. "Er wird gewiß bos sein, und er hat Recht; aber ich bin unschuldig, warum ist er so ungeschickt und . . . . "So dachte sie wieder und stellte sich an die Hausthüre; sie hatte keine Ruhe mehr zum Sigen. Als die Abendglocke läutete, ging sie hinein und schaute nach den Sühnern, ob sie alle da wären. Richtig, die schwarze Senne, die jeden Tag, den Gott gibt, ein Ei legt, die sehlt. Es ist jammerschad, nein, die muß gesucht werden, die muß wieder bei.

Alle Nachbarn werden gefragt, Niemand weiß Auskunft; aber das hennesangerle haben Biele heut hier vorbei gehen sehen. Sonst versteckten sich die Leute, die ihr Eigenthum wieder haben wollten bei solchen Selegenheiten in der Nähe vom Hause des hennesangerle, warteten auf seine heimfunft und nahmen ihm die Beute wieder ab. Magdalena weiß aber auf andern Alägen zu suchen: beim Nathhause oder auf dem Schloßplage, ja, auf dem Schloßplage da ist sie gewiß. Nichts kommt auf den Lodrus here bei. Dort unten ist der Schloßbag und wie im Fluge ist Magdalena dort. Zehn Gäul bringen sie nicht an den Schloßbag, und jest war sie der verlorenen Spur einer henne dahin gesolgt!

Riemand ist da. Magdalene steht ruhig am Zaune, sie hört das Summen und Schwirren in der Luft, das Zirpen des Heimschens in der Schlößmauer und wie es in der Brunnenstube quillt und quallt. hinter des Schlößbauern Haus bellt der hund, in der Ferne singen die Burschen und ein Juchhe steigt wie eine Rakete in die Luft. Der hollunder dustet stark, Johanniswurmschen siegen umher wie verspätete Sonnensunken. Jenseits auf dem hochdorfer Berge steht eine langgestredte dunkle Wolke, Blige zuden daraus hervor; das Wetter kann sich bier herausziehen. Endlich — der Zaun geht auseinander, dort wo er mit dürren Dornen ausgestickt ist, Jakob kommt hervor.

"Warteft ichon lang?" fragte er.

"Nein . . . ich . . . ich hab' mein' schwarze Henn' gesucht." Und nun erklärte Magdalene, wie sie eigentlich nicht habe kommen wollen, Alles, was sie seit Mittag gedacht hatte, oder doch die Kauptsache wie sie meinte. Jakob gab ihr Recht und berichtete gleichsalls, wie ihm die Bestellung fast unwillfürlich aus dem Munde gekommen sei; er habe was sagen wollen und da seits so geworden.

Magdalene rollte ihre Schurze mit beiben Sanden gufammen und faate nach einer Beile:

"Drum wird's auch an gescheitsten sein, wir geben jest gleich wieder. Und es ift auch wegen ben Leuten."

"Das mar' eins", ermiberte Jafob, "bie Leut' benten body

nichts Gutes, von dir nicht und von mir nicht. Zest find wir einmal da, jest wollen wir auch ein biele bei einander bleiben."

Run wurde beiderseits ergahlt, wie man seit vorgestern gelebt. — Endich fragte Jakob, indem er einen Zweig vom Zaune abrif, nach dem Schickselle Magdalenens.

Magdalene fuhr fich mit der Sand über bas Geficht, ftutte

bann bie Bange auf die Sand und ergablte:

"Bon meinen Eltern fann ich bir nicht viel berichten, fie follen früher ein icones Bermogen gehabt haben, von meiner Mutter ber, fie find aber zu viel von einem Ort in ben andern gogen und auch burch sonst Sachen - seitbem ich halt benten mag, find fie arm gewesen. Dein' Mutter mar früher an einen Better von meinem Bater verheirathet, und fie ift bald geftor: ben und ich bin in's Baifenbaus tommen, weil mein Bater fich gar nichts um mich fummert bat. Ich bin zu bem Schullebrer in Sallfeld than worden. 3ch tann's nicht anders fagen, ich hab's aut gehabt; er ift ein grundguter Dann, fie ift ein biele icharf, aber bas war mir gefund, ich bin ein Wildfang gewesen. Dein Bater ift auch all Jahr ein paarmal tommen und ber Schullebrer hat ihm zu effen geben und hat ihn geehrt, wie wenn's ein Unverwandter mar'. Der Lehrer hat mich allfort ermahnt, ich foll meinen Bater ja nicht vergeffen und foll ihm gut fein, und auf Neujahr hab' ich ihm allemal einen schonen Brief schreiben muffen und bab' ihm als ein paar Strumpf geschickt. Der Lehrer hat Die Boll' bagu aus feinem Cad bezahlt. Wie ich vierzehn Jahr alt worben bin, bab' ich einen guten Dienft friegt in ber Ctabt als Kindemadden; ba war ich brei Jahr. 3ch hatt' ein icon Gelb verbient, wenn nicht all paar Bochen mein Bater bage: wesen mar', und da bab' ich ibm alles geben muffen mas ich ge= habt hab'. Wenn ich nicht Rleiber geschentt bekommen batt', ich batte mir teine anschaffen konnen. Da find die zwei jungften Rinber an der Ruhr geftorben und ich war übergablig im haus. Die Leut' haben mich aber gern gehabt und haben mich bas Rochen lernen laffen, und ba bab' ich einen prachtigen Dienft bekommen bei bem Doctor Beifter. 3ch bin boch mein Lebtag unter fremben Leuten gewesen und es ist mir nichts zu schwer, aber da war ich wie im Himmel. Wenn man so in ein fremd Haus kommt in Dienst, man kennt die Leut' nicht, man schasst sich und weiß nicht ob man's recht macht, und wenn man der Herrschaft was Besonderes thun will, kann man grad einen Unschie machen. Bei dem Heiser das Haus gut. Es ist mir oft gewesen, wie wenn Ich das Haus so eingerichtet hätt' und alles war so hell und so schos war so eingerichtet hätt' und alles war so hell und so schos bei Baus so eingerichtet nicht wie eine Kapelle. Der Doctor und seine Frau waren zwei einzige Leut' und keine Kinder, und da war noch ein Bedienter neben mir und alle Samstag eine Bukerin und wir haben außer'm Haus gewaschen."

"Mach's ein bisle fürzer, zu was brauch' ich das alles wis

fen?" brangte Jatob.

"Ja, bas gebort alles bazu, baß nur auf. Nun ift mein Bater auch alle paar Wochen wiederkommen, und jest hab' ich ihm felber tonnen zu effen geben bis genug, und mein' Berrichaft bat ihm als ein Glas Bein 'rausgeschickt. Der herr Doctor hat aber bald gemerkt was mein Bater will und wie's mit ibm ftebt, und ba hat er mir's einmal vorgehalten und hat gesagt, bag er bie Sad' andern will, und ba hab' ich gefagt: wie's ber Berr Doctor machen wird's aut fein. Bon bem an bab' ich feinen Lobn mebr betommen und die Trintgelber hab ich auch abliefern muffen, und das ist alles auf die Sparkasse tragen worden und ich bab' das Buchle befommen, ba fteht alles b'rin. Nun ift ber Berr Doctor verreist, weit bis nach Rugland gu, für ein Baifentind, bas fie um fein Bermogen betrügen wollen. Er ift ein Bater aller Wittmen und Baifen. Nun, bas hab ich vergeffen : ber Bebiente, ber neben mir mar, bas mar ein mufter Menich: ber batt' mich icon lang gern fortgebrudt, weil ich nichts von ihm gewollt bab'. Gr bat gewiß auch bie Gelbroll' geftoblen, Die von bes herrn Tifch megtommen ift, mit fünfundfiebzig Gulben b'rin. Run, wie ber Sorr fort mar, ba ift gleich ben andern Tag mein Bater ba, wie menn's ibm ein Boglein pfiffen batt'. Gelben Tag haben wir Frembe gehabt, ben Bruber von ber Frau und noch andere Gafte. 36 fteb' nun grab' am Spulftein und walch' bas Gilber, ba tommt

mein Bater her und fagt: Gib mir Gelb. 3ch fag', ich tann nicht, und ba feb' ich wie er zwei Löffel nimmt und will fie einfteden; ich halt' ihm fein' Sand und ring' mit ihm, er ift ftarter als ich. Der Bediente tommt eben und bringt bas Raffeegeschirr, ich will feinen Larm machen und fort ift mein Bater. 3ch renn' ihm nach bis an bie Ed', ich feb' ihn noch, und jest verschwindet er; ich fann in bem Aufzug, wie ich geb', nicht burch bie Strafen, und babeim ift alles offen und bas Gilber fteht in ber Ruch'. 3ch renn' heim und ftog bas Blech am Gufftein 'naus und fag', ba find mir zwei Löffel 'nunter und ich will mir fie am Lohn abzieben laffen. Der Bebiente lagt ben Abguß aufbrechen, man findet aber teine Löffel. 3ch fag' ich weiß nicht wo fie bintommen find, und ba, ba bat mein Unglud angefangen. Der Bebiente bat's ichnell auf ber Polizei anzeigt, er hat fich rein machen wollen wegen ber Gelbroll', und nach zwei Tagen find bie Löffel wiedertommen und ber Gilberarbeiter bat genau angeben, baß er fie von meinem Bater tauft bat. Wenn man einmal in's Lugen 'neinfommt, ba ift's grad wie wenn man einen Berg 'runterspringt, man tann fich nicht mehr halten. Der Bebiente hat Alles anzettelt gehabt. Die aut' Frau Doctorin batt' bie Sach' gern vertuscht, aber es ift nicht mehr angangen! bie Sach' bat einmal ben Lauf bei ben Gerichten. 3ch fteb' in ber Ruch' und ba tommen zwei Polizeibiener, ich muß mit ihnen 'nauf in mein' Rammer und muß mein' Rift' aufmachen und ba krusten sie b'rin 'rum und reißen alles 'raus und thun wie wenn's lauter Lumpen maren, und jest muß ich mit ihnen in's Criminal. Ich weiß bis auf biefe Stunde nicht, warum ich nicht geftorben bin vor Rummer und Schand'. Geftern hab' ich wegen meinem Ruchentleid meinem Bater nicht nachspringen wollen; batt' ich's nur than, fo braucht ich mich jest nicht fo ba führen laffen. Du lieber Gott, wie ift mir's ba gewesen! 3ch bab' gemeint, alle Leut', bie mich anseben, bangen fich an meine Rleiber, und es war mir fo fcwer und boch bin ich fortkommen, und ich hab' mir bas Gesicht zugehalten und boch hab' ich gefehen, wie alle Leute fteben bleiben und nach mir umschauen und bann wieder rubig fortgeben, und Der und Jener hat gefragt: was hat sie than? So hab' ich die Menschen zum letztenmal gesehen, die frei 'rumlausen dürsen. Was geht sie viel ein armes Mädchen an, das von Polizeidienern geführt wird? Was soll ich dir viel von meinem Gefängniß erzählen? Sie haben von mir wissen wollen, wo die fünsundstedzig Guldenroll' ist; ich hab' hoch und heilig geschworen, daß ich nichts davon weiß, aber sie haben mir nichts glaubt. Die Lössel hab' ich eingestanden. Habt' ich sollen meinen Bater ins Unglüst bringen? Ich dah' ihm ja jeb' Neujahr geschrieben, daß ich sich mein Leben Bot ich dah' mir auch Borwürf' gemacht, daß ich mein Geld auf Jinsen gelegt hab' und werd Borwürf' gemacht, daß ich mein Geld auf Jinsen gelegt hab' und wein Bater hat dieweil Noth gelitten. Kurzum, ich bin in's Spinnhaus kommen."

So hatte Magdalene erzählt und die beiden waren lange

ftill, bis Jatob fragte:

"Bo ift benn jest bein Bater?"

"Ich weiß es nicht."

Jatob faßte ihre hand, ein doppelzadiger Blit leuchtete von jenseits und Jatob fagte:

"Du hast's gut, du bist unschuldig, aber ich — mein' Gesschicht' ist ganz anders."

"Das schab't nichts," erwiederte Magdalene, "bu hast das für büßt, und ich seh' dir's an den Augen ab, du hast doch ein

gut Gemuth."

Biederum leuchtete es hell von jenseits und hell aus den Augen der beiden. Das war ein grelles, seltsames Licht, mit dem der Blis über die Angesichter der beiden streiste; sie schauten sich an und standen wie in glührothen Flammen; und doch war es im selben Augenblicke wieder sahl und grünlichweiß, todtenartig. Sie drücken die Augen zu. Jakob umarmte Magdalene und preßte sie sest an sich.

"Du bist ein prachtig Mable, wenn nur ich ein anderer

Burich mar !" ftohnte Jatob.

"Es ist schon spat und ich muß gehen," sagte Magdalene, "und ich hab' mein' Henn' boch nicht gesunden."

"Ja," sagte Jatob, "schlaf wohl, und wir sehen uns schon mehr und . . . hab' Geduld mit mir. Gut' Nacht."

Er schlüpfte jest nicht mehr mubfelig burch bie Lude bes Bauns, er sprang behend über ben ganzen weg. Magbalene ging still sinnend heimwarts; sie vergaß, ihrer henne zu loden.

Um andern Morgen fand sich die schwarze Senne bei den Rüben im Stalle eingesperrt; es ist nicht bekannt, wie sie dahin gekommen und ob Jemand davon gewußt.

## Gine erfte Liebe und eine zweite.

Wonnig ichaute Magbalene anbern Morgens jum Fenfter binaus, ber Simmel mar fo icon blau, fie batte bineinfliegen mogen, so leicht mar's ihr. Die Luft mar frisch und flar, auf bem Rußbaum in bes Jatoben Garten gligerten bie Tropfen; es hatte beute Nacht ftart gewittert. Magbalene batte ben Sturm und bas Gewitter verschlafen. Traumerisch horte fie bem Buch= finten auf der Dachfirfte gegenüber gu, ber auch icon fo fruh auf war und icon was zu fingen batte; fie wollte ibn nachabmen und neden, verftand es aber nicht. Gie ging an bie Arbeit und fang beim Solzbereintragen, im Stall und in ber Ruche, bis die Badenfrau burch bas Schiebfenfterchen rief, fie folle ftill fein, man tonne ja nicht ichlafen. Sie war ftill, aber innerlich mar fie ben gangen Tag voll Jubel und Geligkeit; es tam ihr immer por, als ob beut nochmals Conntag fein mußte. Auf bem Speider und in ber Ruche faltete fie oft bie Sanbe und brudte fie fest aufeinander; fie fprach tein Bort, aber ihre gange Seele war ein Gebet voll Dant und Liebe. Jest eilt fie binauf in ihre Rammer, aber fie fieht nicht mehr nach ber iconen Saube und bem weißen Goller, fonbern nach ihrem Sparbuchlein und brudt es an's Berg und liest barin : fie bat mehr als bunbert Gulben ausstehen und bas icon balb vier Jahre. Gie fann gut topfrech: nen, tann aber boch bie Binfen nicht vollständig berausbringen, weil noch etwas am Jahr fehlt und bas Gelb auch nach und nach eingelegt murbe. Es ift gmar eine Binfenrechnung beigebructt.

aber da kann man jest nicht draus klug werden. Sie überlegt, ob es nicht besser sei, wenn sie das Büchlein Jakob zur Ausbewahrung gebe; ein Mann kann eher darauf Acht haben. Es wird ihr auf einmal angst und bang, das Büchlein könne abhanden kommen; sie legt es zu unterst der Trube und verschließt sorgfältig. Sie überlegt, was man mit dem Gelde ansange. Sin Nederchen zu kaufen, dasür langt's nicht und trägt's nicht genug; ja, das ist's, ein gutes Pserd und ein Wägelchen, das kriegt man dasür. Jakob kann gut mit dem Fuhrwerk umgehen, er sährt all' Woch' zweimal als Bote nach der Hauptstadt und hat einen schönen Berdienst. Freilich, das ist dumm, daß er so viel von Haus weg ist, aber es geht nicht anders, und er kommt ja wieder und die Freud' ist um so größer.

Mit einem Wort, es mar Magbalenen "wieseleswohl."

Jatob war auch schon früh auf, er spannte einem Frachtfuhrmann vor. Er war heute auf dem Bege wieder sehr wortkarg, ging immer neben seinem Pferde und wehrte ihm die Bremsen ab. Da lächelte er einmal halb schmerzlich vor sich hin, denn
er dachte: "Ich din auch so ein Gaul, der im heißen Sommer den Frachtwagen ziehen muß und an den sich noch obendrein die Bremsen
hängen, ihn stechen und plagen und ihm das Blut aussaugen. —"
Bährend er so dachte, hatte er vergessen, auf das Thier zu achten, das nun von den stiegenden Quälern wie übersat war.

Oben an der Steige im Walde wurde Halt gemacht. Jakob spannte sein Pferd ab. Der nächtige Sturm hatte hier tapser gerast. Drinnen bei den Menschenkindern in ihren sestgemmerten Behausungen da weiß er nichts zu sassen und er packt nur im Muthwillen einen losen Fensterladen und klopst an, die Schläfer gemahnend, daß er wache. Draußen aber da ist sein Reich. Er läßt das Korn auswogen, eilt rasch fort nach dem Walde, wet die schlasenden Bäume, daß sie rauschen und brauben wie das ewige Meer, von dannen er kommt, daß die sangsertigen Kehlen der Bewohner der Lüste verstummen, denen gleich, die in der Tiese der Wellen hausen, denn ein einziger vom Unsichtbaren ausgehender Obem beherrscht Alles.

Das muß ein lustig Leben hier gewesen sein! Und wie bann ber Sturm entstohen war und die segenbringende Bolte alles Leben erquidte! Darum jubiliren auch die Bögel so lustig in den Zweigen und die Lerche steigt, auf sich selbst ruhend, hoch auf, gleich einem Gebete.

Dem alten Cichbaum am Wege, bessen Burzeln gleich einer mächtig ausgebreiteten Riesentate sich in die Erde graben, ist ein schöner junger Ast abgelnackt worden. Solch junger Nachewuchs taugt nicht mehr für den knorrigen Alten, das hat ihn der Sturm gelehrt. Auf dem Stumpse des geknickten schlanken Astes sitzt ein Buchfink und singt fröhlich in den Morgen sinein; er lockt wol seinen Gesährten. Ist es vielleicht der drinnen im Dorfe auf der Dachsirte?

Jatob war schon sehr müde, siklings kehrte er auf seinem Pserde heimwärts. Im Borbeireiten riß er sich aber ein Birkenblatt vom Baume, legte es zwischen die Lippen und nun merkte man erst, wie vielerlei Weisen, lustige und traurige, Jatob im Kopse hatte. Der Ton, den er durch das "Blätteln" hervorbrachte, glich dem von einem schrillen Instrumente, nur entsernt mit einem hochgezwängten Clarinettenton zu vergleichen; dabei war er aber der leisesten und zartesten Biegungen sähig. Besonders künstlich war, wie Jatob den Klang des Posthorns mit seinem eigentbumlichen Zittern nachahmte.

Seitdem Jakob in das Dorf gekommen, war dies zum ersten Male, daß er etwas von seinem Melodienschaße preisgab. Im Innern war es ihm aber gar nicht "singerig" zu Muth. Er machte sich grausame Borwürse über sein gestriges Benehmen, er ist weiter gegangen als er wollte; er hat ein fremdes Leben an sich geschlossen und doch ist ihm sein eigenes zur Last. Er sieht Dual und Kummer von neuem über ihn kommen. Er gedenkt einer Vergangenheit — das Blatt entfällt seinem Munde, er sangt es aber noch glüdlich mit der Hand auf und blättelt weiter. Er kam sich jest doppelt verächtlich vor, da er so hülssos und verlassen ein so herrliches Mädchen mit Gewalt von sich stoßen

mußte. Und doch muß es so sein — bas mar ber Schluß seiner Ueberlegungen.

Als er heimkam bemerkte er, daß er das "Zielscheit" versloren hatte. Er rannte nun nochmals den Weg hin und zurück, für den er vorhin zum einmaligen Gehen zu müde war; aber vergebens, er sand das Versonen nicht wieder. Alles, was er beute unternahm, ging ihm "hinterfür", und selbst die Thiere waren wie verhert. Er trat den Braunen mit den Füßen, weil er sich nicht alsbald schirrgerecht an die Deichsel gestellt hatte; heute zum ersten Male wurde er von Konrad tüchtig ausgezankt. Jakob ließ sich aber nichts gesallen, sondern erwiederte scharf und bestimmt: der Ablerwirth könne ihn ja auf Michaeli sortschieden, oder morgen oder gleich heut, es sei ihm alles eins. Konrad schwieg, denn so arg hatte er's nicht gemeint.

So sind aber die Menschen, sowohl die, welche man Herren beißt, als auch die, welche wirklich Knechte genannt werden. Benn ihnen etwas quer gegangen ist und sie in Berstimmung bringt, da zerren und reißen sie an allen Banden, die sie mit anderen verknüpsen; sie wollen noch unglüdlicher, sie wollen losgetrennt und allein sein, damit Niemand die Besugniß habe, sie in's Klare zu bringen, weil sie nur im Unklaren zu ihrer Berktimmung berechtigt sind.

Jatob aber ware es noch besonders lieb gewesen, wenn ihn sein herr beim Worte genommen hatte; er selber wollte nichts dazu thun, aber eine fremde Gewalt sollte ihn fortdrängen aus allen seinen jegigen Berhältnissen, aus all' dem Wirrwarr, den er bereinbrechen salt.

Jakob war sehr unglücklich. Ein Schauer überkam ibn, voll sußer Wehmuth, wenn er an Magdalene dachte; sie konnte ihm sein Leben wieder aushellen, und doch war auch sie gebrandmarkt, vor den Augen der Welt wenigstens. Sie waren beide arm — was sollte daraus werden? Er überlegte nun, daß er eigentlich noch gar keine Verpflichtung gegen Magdalene habe, alles war noch zu trennen; um dieses vollends zu bewirken, wollte er ihr berichten wer er sei.

Mit diesem Borsate ging er ben andern Abend zu Magdas Iene in die Scheune, wo sie turz Futter schnitt. Sie setzen sich auf einen Kleebundel und Jakob erzählte:

"Ich hab fein' Jugend gehabt, ich tann bir nichts bavon ergablen. Noth und Glend macht vor ber Zeit alt. 3ch bin ein vaterlofes Rind. Beift bu, mas man ba auszufteben bat? Bon ben Alten und von ben Jungen? Der Schullehrer hat einen seinesgleichen aus mir machen wollen, ich will aber nicht. Gine Biertelftund von meinem Ort ba ift bie Boft, ba mar ich immer und hab geholfen. 3ch hab ju effen betommen und die Reisenden haben mir auch oft mas geben; ich hab aber nie einen angefprochen. 3ch narrischer Bub hab gemeint, es tommt einmal ein Ronig mit einer golbenen Rron auf, und ber nimmt mich mit und macht mich gludlich. Ich hab allerlei bumme Geschichten im Ropf gehabt und hab auch gemeint, ber muff' tommen, von bem mein' Mutter nicht gern fpricht und hab allen Menschen in bie Augen gesehen. - Fort, es ift jest alles vorbei . . . Wie ich vierzehn Jahr alt war, hab ich bas Bostkärrele bekommen und mas meinft, wie wohl mir's war, wie ich ben gelben Rod hab angieben burfen und ben Glangbut auffeten? Das mar bie gludlichfte Zeit, Die ich in meinem Leben gehabt bab. Surrah! Wie bin ich babin gefahren auf meinem zweirabrigen Rarrele, ich mar allein und hab felber tutidirt, jest mar Ich Ronig. Dein Berr hat mich einmal geschlagen, weil ber Gaul gefallen ift und bat fich beibe Borberfuß' aufgeschurft. Um nachsten Biel bin ich fort und bin Ruticher in ber Stadt geworben.

Rach zwei Jahren bin ich sort. Warum? das gehört nicht daher. Ich bin nun Postillon in R. geworden. Jeht war mir's erst wieder wohl. Mein Posthörnse, das war mein' Freud. Ich hab manches Trinkgeld über die Taxe von den Reisenden betommen, weil's ihnen gar wohl gefallen hat. Wenn ich Nachts durch den Wald beimgeritten bin, da war mir's wie wenn die Baum' sagen thäten: sang jest einmal an, spiel einmal eins auf, wir warten schon lang. Und da hab ich viel besser geblasen, als ichs eigentlich kann, und die Baum' haben sich selber vor

Freude geschüttelt im Mondlicht, und der Wald hat selber zu blasen angesangen, und ich hab nicht mehr aushören können, und eins hat das andere nicht ruhen lassen, und es war mir, wie wenn ich mein Leben lang, hundert Jahr so fortreiten sollt, und mein Saul' sind so still und fromm dahin gangen, und ich selber war fromm und lustig und alles war prächtig."

Jatob hielt eine Beile inne, biß icharf auf bie Lippen, bann

fuhr er fort:

"3d bin jest nur noch ber halb Rerle, ber ich mar. 3ch barf's jest icon fagen, ich bin's ja nicht mehr, ich mar ein gan= ger Burfd. Die gang' Welt hat mich lieb gehabt und ich hab fie wieder lieb gehabt; ich hab nicht gewußt, mas Rummer ift und alles hat mir freundlich gelacht, wenn ich's angesehen hab. Es ift vorbei . . . Mein Unglud bat in bem Saus ichrag gegenüber von ber Boft gewohnt und bas war die Frau von bem Rupfer= schmied, und die allein hat nicht gelacht und hat die Augen un= tericblagen, wenn fie mich gefeben bat. Das ift ba viel zu fagen? Wir haben einander gern betommen. Jest mar ich im Fegfeuer und ich hab Tag und Racht fein' Rub mehr gehabt. Gud, wenn unfer Berrgott einen mit ber fiebenten Soll ftrafen will, ba foll er ihn nur in eine Chefrau verliebt machen. Ift man brav, ba mocht man verbrennen: ist man nicht brav, ba bat einen ber Teufel und fein' Großmutter am Banbel und lagt einen nicht ruben und nicht raften und gunnt einem fein' frobliche Minut. Benn ein Burich eine Chefrau gern bat, follt' er fich nur gleich einen Stein um ben Sals hangen und fich ins Baffer ichmeißen, mo's am tiefften ift. Ober ein guter Freund foll's ihm thun, wenn er felber nicht will. Es gibt tein ander Rettungsmittel. Die Rupferschmiedin mar fiebzehn Jahr alt wie fie geheirathet hat. Sie hat bamals noch nicht gewußt, mas bas zu bebeuten bat; fie bat's zu fpat erfahren. Der Rupferschmied mar ein ichlech= ter Gefell und hat fein' Freud' bran gehabt, fie gu peinigen. Er ift fast ben gangen Tag bei uns in der Wirthestub geseffen und hat ba gelumpt. Einmal bor ich, wie er jum Doctor fagt: "Doc= tor, tonnet 3hr mir nicht belfen? Dein' Frau liegt mir nicht

recht und fteht mir nicht recht." "Barum? wo feblis?" fragt ber Doctor, und ber Comied faat: "Gie follt balt auf bem Rirch: bof liegen und im Rirdenbuch fteben." Alles bat gelacht, ich mar gern bin und batt' ibm ben Rragen 'rumgebrebt. Er muß mir fo mas angeseben baben und nimmt einen barten Thaler aus ber Taid, wirft ibn auf ben Tijd und fagt: "Jatob, ben trieast bu gum Trintgeld, wenn bu mir mein Beib abnimmft." 3ch bab Angst vor mir jelber befommen, ich bab nichts fagen tonnen und bin 'naus in ben Stall und hab mir gewünscht, wenn ich nur ein Saul war ober gestorben. 3ch hab mir beilig vorge: nommen, gar nicht mehr nach ber Rupferschmiedin umzuschauen; aber es ift nicht gangen. Um Conntag brauf tommt gegen Abend eine Extrapoft, ich fpann an und fahr mit fort. Es maren zwei prachtige Leutle brin, ein junges Chepaar, und bie baben fich jo gern gehabt und fie bat immer gewollt, er foll rauchen, und er hat gejagt, es fei ibm fo feierlich ju Dluth, er tonn' jest nicht; und ba baben fie die Sandidub' auszogen und baben fich bie Sand geben, und er bat ibre Sand an ben Baden gehalten und fie find ftill gemefen. - 3ch hab icon feit vielen Tagen nichts weiter als bas Signal blajen, und jest mar mirs, wie wenn mir einer bas Boitborn an ben Mund legt' und ich hab aufgespielt, baß es eine Urt gehabt bat, und wie ich abiet', baben bie beiden Cheleutle in bie Sand flaticht und baben fich nachber fußt. Die wir ben Berg oben find und bie Conn ift bruben fo icon untergangen, ba fagt er wieber, ich foll noch ein Studle blafen, und ich habs gethan, und hab nicht mehr aufgebort, bis wir auf ber Station maren, und ba bab ich einen barten Thaler Trinfaclo bekommen. 3ch futtre nun und mad mid auf ben Seimweg, Die beiben Leutle grußen noch zum Genfter beraus und Gie ift noch iconer ohne Sut. Ich bin fast immer bie Steig binauf neben meinen Gaul gangen, aber beut waren mir bie Stiefel wie Bentnerftein' an ben Sugen. Es mar mir, wie wenn ich im tiefen Baffer ging'; ich bab mich nicht regen tonnen. Dein Sattelgaul gudt mich verwundert an, wie ich jest ichen auffteig'. In Steinsfeld ift Rirdweih. Ich bind meine Gaul am Saus an und geh auch 'nauf zum Jang. Der Rupferschmied ift auch ba und thut wie ein lediger Burich; ich hab mich aber nicht viel um ihn betummert und hab mich in eine andere Stub' gefest. Beut gum erften Mal hab ichs gefpurt, baß ich viel geblasen hab, ein Schoppen langt nicht; ich trint mehr, ich hab ja auch mehr als breifaches Trintgeld. Jest bin ich graufam traurig worben. Da find die Burichen alle und jeder hat feinen Schat und jeder barf ihn zeigen, und ich - ich hatt mir gern ins Geficht geschlagen. 36 bab mein Schidial verflucht und bab mir vorgenommen, Die Sach ju andern und wenn ich meinen Dienft aufgeben muß. Es ift icon gegen zwölfe wie ich beim reit, und die Baum am Beg haben tangt und die Stern' haben mich wie gum Spott anblinzelt und ich bab an die beiden Cheleute bacht und an babeim und an alles, und ber Ropf hat mir geturmelt und mein Sorn hat auch den Teufel im Leib und will nimmehr. Wie ich in den Wald tomm', ba geht ber Rupferschmied am Weg; ich nehm' mein' Beitsch und thu ein Figerle nach ibm, nur gum Gpaß, er aber schimpft mas er vermag und geht auf mich los. 3ch 'runter, ibn tudtig burchtlopfen und in ben Graben ichmeißen, bas mar alles eins.

Meine Gaul, die fonft ruhig fteben bleiben wie die Lammer, waren bavongegangen, ich muß ihnen schnell nach und hol fie richtig ein, bort wo's wieder ben "Stich" hinaufgeht. Tags barauf hör ich, daß ber Rupferschmied frant im Bett liegt, er jei auf einen Stein gefallen und fei bie gange Nacht mit ben Fugen im Baffer gelegen. Jest ift mir's boch bang worben und ich hab bacht, bas war nun die best' Beit, um auf und bavon zu geben; aber ber Teufel hat mich am Narrenfeil gehabt und hat mir allerlei vorgemacht. Der Schmied bat, scheint's, die Sach von Un= fang nicht betennen wollen. Samftag Morgens hat mich ber Schut und ein Landjager aus bem Bett geholt und fie haben mich auf ben Thurm gesperrt. Ich sag nichts bavon, wie mir's ba gewesen ift. Der Thorwart hat mir gefagt, ber Schmied lag am Sterben. Wie ich nun so jeden Tag gehort hab wie's geht, einmal schlim= mer, einmal beffer - bu tannft bir nicht vorstellen wie mir's Auerbad's Dorfg. 2. 9t. 3. Aufl. 4

ba ums Berg mar. Im Gefangniß hab ich geweint wie ein Rind und por bem Richter mar ich ftolg und hab Alles geläugnet. Er mar gar icharf. 3ch hab in ber Racht fein Mug guthun tonnen und wenn ich ja hab ichlafen wollen, ba bin ich wieder aufgemacht; um zwei Uhr ba fommt ber Boftwagen grad burch bas Thor wo ich brauf fig, ben hab 3ch geführt, und jest war mir's allemal wie wenn mir ber Wagen über ben Leib wegging', fo hat mich's geschnitten, und ber weiße Spighund hinten auf bem Badtaften hat bellt und hat mich ausgelacht. Nach vier Wochen ift ber Schmied gestorben, wie fie fagen an ber ichleichenben Sirnent= gundung. Jest hatt ich's gern eingestanden, ich tann aber nicht mehr, ich bin fonft verloren, und ber Richter mar fuchsteufels= wild. Jest tommt bas Mergfte - " fagte Jatob und ballte beibe Faufte - "ich hab Prügel befommen. Das ich ba bacht bab. wie ich bagelegen bin und die gang' Welt hat auf mich losge= ichlagen - unfer herrgott wird mir's verzeihen, aber bie Belt wenn ich hatt angunden fonnen, ich hatt's than. Und wenn fie mir bas Baradies ichenten, ich tann nicht mehr froh fein, fo lang ich unter Menschen bin." -

Batob war ftille, sein Athem ging rasch; Magdalene ftrich

ihm mit der Sand über die Stirne und er fuhr fort:

Ich hab Alles eingestanden, mehr als ich than hab, ich hab wollen köpft sein; nur fort, nur schnell. Kurzum, weil ich trunsten gehabt hab und auch sonst noch ich weiß nicht warum, hab ich nur sünf Jahr' Zuchthaus kriegt. Ich din da Jahre lang allein gesessen. Bas meinst, was einem da in Kopf kommt, wenn man keinen Menschen sieht und hört und spricht? Ich muß einen sessen. Sirnkasten haben, daß er nicht versprungen ist."

"Siehst du, so bin ich. Ich hab einen Menschen aus dem Leben geschafft, hab kein' Freud mehr an der Welt, hab Niemand . mehr gern, mag nicht mehr. Ich bitt dich," suhr er sort, die Hand Magdalenens sassen, "ich bitt dich, laß du mich auch;

wer mich anrührt, bat Unglud."

Magbalene faß lange ftille, endlich fragte fie: "Wie geht's benn ber Schmiebin? weißt nicht?"

"Freilich. Sie hat schon lang wieder geheirathet, ben Bachmuller; sie war eine Scheinheilige, ich hab bose Sachen erfahren."

"Es ist dir doch recht schlecht gangen," begann Magdalene wieder, "aber du bist doch gut, und es wird dir gewiß auch noch aut gebn." Sie konnte vor Beinen nicht weiter reden.

Blöglich stand Jatob straff auf. Es war ihm zu Muthe, als ob er eine große Last abgelegt hatte; er fühlte sich so leicht und frei.

"Und wenn mit's gut geht, so mußt du auch dabei sein," sagte er mit einer ganz andern Stimme als bisher. Er hob Magbalenen in seinen Armen empor und trug sie wie ein Kind umher, endlich gab er ihren Bitten nach und ließ sie herunter.

Als fie auf bem Boben stand sagte fie: "Rein ich möcht' bich auf ben hanben tragen, bamit bu alles vergiffest; gib nur

Acht, es wird icon."

Jest erft maren die Beiben felig.

Bon nun an scheute sich auch Jakob nicht mehr, vor Aller

Mugen mit Magbalenen zu sprechen und fie zu besuchen.

Besonders oft standen sie auch hinter dem hause bei dem Bactofen. Das Berhältniß der beiden Sträslinge reizte aber die Spottlust im Dorse. Als sie eines Abends so beisammen standen, borten sie die Burschen nicht weit davon singen:

Und bes hubelmann's Tochter Und bes Bettelbuben Jung', Die tanzen miteinander Im holbergäßle 'rum.

Der Hubelmann steht baneben Und lacht überlaut: Der Herr sei gelobet, Meine Tochter ist Braut.

Das erfte Gefühl Jatobs, als er biefen Sang horte, mar nicht Born, sondern Trauer über die Menschen; fo fehr hatte er fich geandert. Nach wenigen Tagen hatte auch die Spottluft ihr Genuge; man ließ bie beiben Liebenben ungefrankt.

Jatob hatte nun gerne etwas Großes, etwas Gewaltiges gethan, um seine Wiedergeburt, seine Rechtschaffenheit zu bethätigen und das Glud zu erringen. Aber wo war ein Raum für ihn? Er arbeitete für zwei Mann, aber was nütte das? Er tonnte Jahre lang arbeiten, pünktlich und gewissenhaft sein ein einziger Fehler zerstörte wieder alles, er frischte das Brandmal wieder auf, das durch eine einzige That seinem Leben aufgedrückt und nie zu tilgen war, weder aus seinem Gedächnisse, noch aus dem der Menschen.

Er stand wieder einmal oben auf dem Berge und sah den abgeknickten Ust an der Eiche, er war jetzt verdorrt. Im Innern Jakobs sprach es: "Wie viel Jahre braucht so ein Ust, um zu wachsen, und ein einziger Sturmeshauch, ein einziger Arthieb knackt ihn in einem Augenblick ab . . . . Was thut's? Wenn nur der Stamm gesund bleibt, der Saft strömt der Krone zu."

Eine unwandelbare Zuversicht lebte in Jakob. Er trauerte wol noch oft; es waren die Nachschauer eines langen Gewitters, die Sonne ftand schon boch und bell am himmel.

Ginen Schmerz aber konnte Jakob nicht verwinden, ohne ihn Magdalenen mitzutheilen. Er fragte fie nach ihrem Bater, fie wußte nichts von ihm.

"Gud," sagte er dann, "es ist jest kein Red' mehr daven, daß wir von einander lassen; aber tief thut mir's weh, daß wir so allein stehen, gar keine Familie haben. Ich hab' mir früher als dacht, wenn ich einmal heirath', da möcht ich in eine große Familie hinein. So ein alter Schwiegervater und eine dich Schwiegermutter, und recht viel Schwäger und Schwägerinnen, und Baters Brüder und Schwestern, und so alles, das muß prächtig sein. Und wenn's auch arme Leut' sind, die einem nicht aushelsein können und einem auf dem Hals liegen, man hat doch recht viel' Menschen, die einem angehören und einem doch beistehen können in allen Sachen. So ohne Familie ist man wie ein Baum auf einem Berg, der steht allein und verlassen; wenn ein Wind

tommt, padt er ihn von allen Seiten und läßt ihm lang' teine Ruh. In einer Familie aber ift man wie in einem Balb, tommt auch ein Sturm, so halt man's mit einander aus und man halt zusammen. Was meinst du dazu? Hab ich Recht?"

"Freilich," seufzte Magdalene, "aber alle Menschen sind ja verwandt mit einander, wenn man's auch nicht so heißt, und ... und ... ich weiß nicht, wie ich's sagen soll, die rechte Lieb' ist doch, die man zu Leut' hat, die nicht verwandt heißen, das ist viel mehr. Und, glaub' mir, ich hab' mein Lebtag die Gutthaten der Menschen genossen; es gibt Biele, die noch alle gern haben, mehr als Verwandte; dent' nur an den Schullehrer und an den Doctor Heister und alle, die so sind, und das ist unser' Familie, und die ist groß."—

## Gine Racht im Freien.

Es geht ein tiefes Webe burch bas Berg ber Menschheit, baß es erzittert in namenlosen Schauern. Es ist tein Mensch auf Erben, ber bas Seiligthum feines Befens rein und frei und gang hinwegtruge über biefe turge Spanne Beit. Abfall und Schmerg ift sein Loos und aus ihnen steigt er auf, ringt nach Biebervereinigung, nach seligem Leben. Das Menschenthum wird aus Schmerzen geboren. Muß bas fein? Sollen wir nicht auf ben lichten Soben ber Freude und bes Ginklangs eingehen in bie Emigfeit, als gange, volle reine Menichen? Die Flammen ber Liebe und ber Begeisterung! Gie haben Genien gezeugt und Ungeheuer. Bir Alle, die wir hier find und waren, wir find icon hinabgestiegen zur Solle in ber Tiefe unferer Bruft, und wohl uns, wenn wir wieder erftanben find jum freien, beitern Licht; aber mitten im Unschauen bes Lichts bupfen noch oft schwarze, nadtige Schlangen vor unserem Auge - wir konnen nicht fasfen das volle Licht.

Da sitt ein einfaltiger Anecht und auf ihn hat sich die ganze Schwere des Menschenthums gelagert.

Der himmelsbogen spannt fich jo glangend über die weite,

reiche Erbe, ihr Saft nahrt von Geschlecht zu Geschlecht, und ba und bort in allen Winteln figen bie Menfchen und trauern, und ibre Bruft bebt ungeftillte Gebnfucht.

Seben wir, wie es Jatob ergeht.

Er fitt auf bem Stein por bem Stalle. Er, ber fonft fo Rubelofe, tann jest oft Stunden lang binfigen und nichts thun und nichts reben; aber es ift nicht mehr die alte Schwermuth, bie trag und eintonig feine Geele erfüllt. Alles bupft in ihm por Freude und er fitt ftill, wie magnetisch festgebannt und lagt es in fich walten wie eine ftille Mufit. Er ift gludlich. Er bat fich felber wieder, indem er ein anderes Berg gefunden, er lebt in

fich vergnügt, benn er lebt für ein anderes.

Es ift Camftag Abend. Der Commer ift beiß, bas ift ein Jahr in bem die Schleben reif werben. Auf bem gangen Dorfe liegt's wie ber beiße Athem eines Ermudeten. Die Sonne ftieg purpurn binab und ichaute noch einmal in bie glührothen Ungefichter ber Meniden; es mar als ob auch fie, mube nach fechs Tagewerken, fich bes tommenben Tages freue, ba fie allein brau-Ben über Gelb und Balb fteben und teine undantbaren Rlagen von Menschenstimmen boren folle. Durch die Gaffen jauchgen und jubeln die Rinder und find unbandig. Benn die Conne binabfintt, verfpurt bas junge Erbentind eine munberfame Grregung, als ob es mit fühlte ben Schauer, ber über bie Erbe gittert wenn fie ben letten Connenftrahl in fich faugt. Manner und Frauen fiken por ben Thuren und laffen die arbeitsschweren Sande raften : um fo bebender aber regen fich die Bungen gu allerlei Gerebe, gutem und bofem. Mus ben Ställen vernimmt man abgeriffenes Brummen ber Thiere, bas ift ihr Abendgefprach.

Reben Jatob ftredt ber Rappe ben Ropf jum Stallfenfter beraus, borcht ftill binein in bie Racht und blast bie Ruftern weit auf. Aus bem obern Dorfe berab bort man bas Gingen ber Burichen. Gie geben noch gemeinsam und laffen noch gemeinsame Borte erschallen, aber balb gerftreuen fie fich, benn es ift beute Samftag Abend, und an manches Genfterlein wird geflopft und ba findet ichon jedes die Worte, die ihm allein taugen.

Still und immer stiller wird es auf den Gassen, die Mensichen sind schlasen gegangen. Droben wölbt sich der sterngligernde himmel und stille fließt das Mondlicht von der Blechtuppel des Kirchthurmes. Drunten aber sigt ein Mensch und sein herz pocht einsam, und um ihn weben Gedanken, die nicht die seinen, sie tommen von sern und weben um ihn wie der Mond in sein Untlig strahlt, still erglänzt auf Stirn und Wangen und wieder abaleitet.

Droben funkeln die Sterne, frei hinausgestellt von Gottes Hand, und sie wandeln unhörbar ihre gemessene Bahn. Millionen Augen, längst geschlossen, schauten hier hinaus; Millionen werden ausschauen, und keines dringt in den Grund. Die Erde lebt, die Sterne leben, ihre Borte sind gligernde Strahlen, Lichtboten rauschen durch die Belten. Willt du sie sassen, du lallendes Kind an der Mutterbrust? Willst du verstehen den Blick des Baters und seine strahlenumwundenen Gedanken? — Laß ab, o Erdenkind, dein Zagen und Bangen, über eine Beile öffnet dir der Tod die Bsorten des Bunders.

Jakob seufzt tief auf, er geht in den Stall, gibt den Pferden über Nacht und jest steht er an die Thürpsoste gelehnt, er findet keine Rube.

Leicht beschwingter Geist! Flieg auf und wiege dich frei über Berg und Thal, über Wald und Bach, schwimme hin in die Wellen des Mondlichts und schau in die Wipsel der Baume wo die Vögel wohlig ruhen, und in den Spiegel des See's drin die Sterne sich beschauen. Sei selig und frei!

D! wie ichwer haftet bie Goble am Boben!

Mitternacht ist nahe, Jakob geht durch das Dorf; wohin? er weiß es selber nicht, nur so viel ist gewiß, daß er sich nach nichts sehnt; er ist nicht mehr er selber, er ist wie ausgelöst in das All.

Der Mond zieht allwege mit, immer voller, immer tiefer: Wie lautlos ringsum, wie eine Pause in dem endlosen Rauschen der Weltaccorde den das herz aufathmet und sich sammelt. Träume steigen unhörbar aus und ein über den hütten. Dort stöhnt eine Brust von Qual und dort lächelt ein Antlig von Wonne. Bald stöhnt beine Brust, bald lächelt dein Antlig nicht

mehr - es tommt ber ewige Schlaf.

Jatob ging immer weiter und weiter. Er schaute sich nicht um, er gedachte der Rächte, die er im Kerfer verbracht, in denen er eingesargt, abgestorben war in der großen weiten Welt; er streckte die Arme weit aus, als wollte er tasten ob nirgends eine Wand wäre; er wandelte jest frei umher, und doch zog es ihn sast willenlos fort. Als sühle er's, daß er jest am lesten Hause sei, schaute er auf. Oben zur Dachtammer in des Hennensangersles haus grinste ein teussisches Angesicht in die Racht hinein. War das nicht Frieder? Jakob eilte wie von Dämonen gegeißelt weiter.

Dort an dem Beiher steht die einsame Pappel, ihr Stamm ist gebeugt als wollte sie sich niederlegen zur Erde. Belch seltssame Zeichen dort im Schatten? Wird ein Geist heraustreten und alle Lohe des Gerzens löschen oder hellauf lodern machen? Wo seid ihr, wundersame Gestalten, die ihr den nächtlichen Reizaen tanzet?

Beiter schreitet Jakob durch die Biesen in's Feld. Der Sturm hat das Korn niedergetreten und es dorrt demuthig geduldig, bis der herr der Erde, der Mensch, die Sichel anlegt und es

einheimft.

Ein röthlicher Schimmer liegt auf ben Kornhalmen, gleich als sunkelten die eingesogenen Sonnenstrahlen fort und fort. Wie nächtig ragen die dunkeln Bäume hinein in den blaugeschliffenen, glibernden Kristall des himmels. Die Wolken, vom Monde durchströmt, ruhen angeglüht zwischen Sonnenaufgang und Niedergang. Wo ist die Nacht? . . . Dort im dunkeln Walde, dort hat sie sich niedergesenkt und ruht.

Wie schlüpfen die Mondstrahlen durch das Gezweige und ruhen auf den Blättern und gleiten hinab auf den Boden und schlummern auf weichem Moose. Tief unten aber grabt der Baum seine Wurzeln hinab und saugt den Saft und schieft ihn hinauf in die Blätter, drauf die Strahlen ruhen, daß sie mit einander tofen in lautlofer Berichwiegenheit, mas im Dunkel geschlums mert und was im Lichte herniederstieg, und jedes Blatt ift ein Sochzeitsbette.

Ratob legte fich unter bie Buche an ber Salbe. Er will bie Augen schließen und es ift ihm, als lage er tief unten im Dee= resgrunde und über ihm rauschten die Wellen und schwammen Geschöpfe ohne Rabl.

Welch ein Klingen in ben Luften, Simmel und Erbe liegen in ftiller Umarmung; welch flufternde Lebensstille im Mether. — Gine Blume verwelft, eine andere fpringt auf, ein Menich ift geboren, ein Menich ift vergangen.

Jatob richtet fich auf, rudt raich feine Dute gurecht; er gebenkt, ben Ropf wieber auf die Sand niebergesenkt, wie einsam er ift; er will fort, mas gogert er? Die Augen geben auf und gu, die Urme beben fich und finten nieder. . . .

Um Tenfter Magdalenens pocht es leife.

"Ber ift ba?"

"Et! Jatob."

"Um Gottes willen, mas willft bu?

Er antwortete nicht und ftieg burch bas geöffnete Fenfter, er hatte bie Muge tief in bie Stirne gedrudt; er gab Magba= Ienen keinen Ruß und ichlich leife burch die Rammer die Treppe binab. Nach geraumer Beile tam er wieder und verlich lautlos bie Rammer auf bem Bege, wo er gefommen war.

Magbalene ichaute hinaus in die Nacht. Gin Wimmern und Wehklagen jog burch bie Luft und nach einer Beile ichlich eine ichwarze Rate ober ein Marber über bie Dachfirste am Saufe

gegenüber. . . .

Die Lerche hatte ichon langit ben erften Connenftrahl gegrußt und fich ihm entgegengeschwungen, bie Bogel jubilirten fcon lange in ben 3weigen, Die Rafer fummten, Die Bienen und Schmetterlinge flogen umber - endlich erwachte Jatob. Er rieb fich verwundert die Augen, er fonnte fich nicht entfinnen, wo er war, wie er baber gekommen. Nach und nach murbe es ihm klar und fein Auge glangte fo bell wie bie Thautropfen auf Blatt

und Halm. Jeder Nerv in ihm spannte sich in Frohmuth, etwas von der allbelebenden, geheimnisvollen Kraft der Mutter Erde durchströmte ihn. Er war wie neugeboren und sprang muthig binein in den jungen Tag.

Wenn man nach einer solchen Nacht und einem solchen Morgen nur etwas Außerordentliches vollbringen könnte, eine That für die Ewigkeit. Wie klein und zerstüdelt ist da all das gewöhnsliche Thun und Treiben!

Jatob eilte mit herzklopfen nach haufe, er wußte nicht, welche Stunde am Tag es war. Erst als er sich bem Dorfe naberte und die Ziffer an der Thurmuhr erkennen konnte, ging er langfam, still und fromm.

Um ersten Sause bes Dorfs ichredte er gusammen.

"Guten Morgen, Jakob, woher schon so früh?" rief eine gellende Stimme, es war die des hennensangerle, das zum Jenster herausschaute. Jakob antwortete nicht und ging rasch. Die here hatte ihn zuerst gegrüßt, das gab einen bosen Tag.

Bu Sause traf Jatob große Verwirrung. Ein Fuhrmann wartete schon seit einer Stunde auf Bocspann; der Ablerwirth, aus seinem Schlaf gestört, schalt mit allem Nachdrucke. Der Rappe hatte sich über Nacht im Stalle losgerissen und hatte den Braunen geschlagen, neben dem er sonst friedlich an der Deichsel ging, hatte den Futterkasten zertrummert und allerlei Untereinander angerichtet.

Das war ein iconer Morgen nach einer folden Nacht.

Eben als Jatob vorspannen wollte, tam ber Schultheiß und ber Schut und verhafteten ihn. Dem Bad waren heut Racht achtzig Gulden aus dem Edichrant gestohlen worden. Der Nachtwächter hatte Jemand zu Magbalenen hineinsteigen gesehen, das Bett Jatobs war unberührt, er war der Dieb.

Anfangs lachte Jakob aus vollem Halfe. Man hatte ihn noch nie lachen gehört, und das klang jeht wie der teuflischste Spott. Bald aber lachte er nicht mehr, sondern schlug mit Riesenkraft um sich, als man ihn paden wollte; er hatte die Kraft eines Rasenden. Er saste den Schüß und den herbeigekommenen Kilian am Halstuche und würgte sie, daß sie tirschbraun aussahen; er hätte sie erdrosselt, wenn nicht neue Hülse gekommen wäre. Nur mit Mühe gelang es füns Mann, ihn niederzuwersen und zu binden.

Jest mar er im Ctalle eingesperrt und gebunben.

Magdalene wußte nichts von alle dem. Sie war betrübt aufgestanden und wollte eben die hühner herauslassen; keines kam hervor, der Marder hatte sie allesammt erwürgt. Sie konnte nicht in's haus eilen und die Unglucksbotschaft verkunden, denn auch zu ihr kam der Schultheiß und der Schüt und verhafteten sie. Sie folgte still der Beisung.

Das ganze Dorf war in Allarm, alles schimpste und fluchte über das fremde Gesindel, das nur ein Ableger einer großen Bande sein sollte; wo etwas sehlte, sollten es die beiden entwendet baben.

Jatob und Magdalene wurden von den herbeigeholten Landjägern zur Stadt geführt. Sie waren zehn Schritte von einander getrennt worden, jedes hatte seinen besondern Begleiter. Drinnen im Dorfe läuteten die Gloden zum erstenmale zur Kirche, sie klangen so hell als ginge es zum Traualtare — das sind bose Brautsührer zur Seite.

# Der rechte Mann.

Magdalene war balb wieder aus dem Sefängnisse entlassen worden; sie konnte weder für noch gegen Jakob zeugen, sie hatte den Eingestiegenen nicht erkannt; ihre eigene Schuldlosigkeit aber war offenbar. Wie traurig kehrte sie in das Dorf zurück. Der Back wollte sie nur noch bis zum "Ziele" behalten, der Pfarrer machte ihr herbe Borwürfe und sagte, er müsse die Sache an den Berein berichten, dessen Stelle er hier vertrat.

Arm und verlassen war Magdalene und doch sand sie einen Trost darin, Jakob ihr Sparkassenbüchlein gegeben zu haben; man mußte das bei ihm gesunden haben, und sie glaubte, er würde eher srei, wenn er das Entwendete damit zurückerstatte. Sie sagte bas bem Bad und bat ihn, ein gutes Bort einzulegen, ber aber bebeutete fie:

"Die Sache hat ihren Lauf, da ist nichts mehr zu machen. Du bist jedenfalls um bein Geld, das fressen die Prozeskosten. Geschieht dir recht."

Gine hoffnung erhob Magdalenen wieder. Barbele, die Abslerwirthin versprach ihr, sie in Dienst zu nehmen. Run hatte sie doch wieder einen "Unterschlupf" für den Winter, aber sie mußte im Dorf bleiben und wie gerne ware sie fort.

Die ihr euer Leben lang behütet und umschirmt im Familienfreise ausgewachsen, benen eine liebende Hand alles versorgte und
schmüdte, vom ersten Kinderhemden an dis zur hochschwellenden,
erwartungsreichen Aussteuer, die ihr nie allein und frierend drauben gestanden in der weiten Welt, und nirgends ein Herz, das
bangend und verlangend nach euch ausschaut — ihr tönnet es
taum ermessen, was sich in der Seele eines Mäddens austhut,
dem seit dem ersten Gedanken zugerusen word: Dein Schicksalissis
in deine Hand gegeben, du gehörst und hast Niemanden, du bist
allein; alle Liebe und allen Lebensunterhalt mußt du erobern,
du kannst jede Minute ausgestoßen werden und bist fremd; kein
unausschädes Familienband umschlingt dich über alle Jrrungen
und Wechsel des Lebens binwea.

So ohne Anhang und ohne Abhängigkeit zu leben ift wol auch eine Freiheit, aber bem jugendlichen Herzen, zumal dem eines Mädchens, thut es wohl zu gehorchen, einem fremden Wislen die Verantwortlichkeit für die Lebenswendungen anheim zu stellen. Darum hatte Magdalene sich von ihrem Bater ausbeuten lassen, darum gehorchte sie dann so freudig der Fürsorge Heisters und sie wollte Jakob dienen, seine Schwermuth und seine Launen ertragen als eine demüthige Magd; hatte sie doch einen lieben Menschen, der ihr und dem sie angehörte.

Jest war fie wieder ganz allein. Sie wendete fich zum Bater aller Menschen, fie wollte mit aller Macht seine hand fassen, er sollte sie führen, fie wollte ein Zeichen, einen bestimmten Befehl was fie thun solle; sie hatte ja rechtschaffen gelebt. Sollte sie alle Gedanken von Jakob ablösen? Sie konnte nicht. — Die sie so zerknirscht in der Kirche liegen sahen, hatten Mitleid mit ihrer Reumuthigkeit, aber Niemand half ihr, selbst der Pfareren nicht, der ihr zurnte, weil sie ihre Unschuld betheuerte.

Magbalene ging abgeharmt umber; fie hoffte bald burch ben

Tob erlöst zu werben.

Der herbstwind spielte mit den absalsenden Blättern und ließ sie erst im Tode fühlen, wie frei es sich wiegt in den Lüsten. Im Schicksale Jakobs war noch immer nichts entschieden, nur qualte ihn neben dem Untersuchungsrichter auch noch der Thorwart mit seiner zudringlichen Frömmigkeit. Der Gute! wir kennen ihn noch von der Scene in dem Borzimmer des Bereins. Er hatte mit Ruhe und einzig durch seine salbungsvollen Reden siel erreicht. Die sehr mächtige Partie der Frommen hatte sihm diesen Bosten verschafft und er wirkte in ihrem Geiste, predigte von Entsagung und einziger hoffnung auf Jenseits und besand sich dabei recht wohl und reichlich genährt von seiner Besoldung bienieden.

Jatob konnte um so leichter seinen Anmahnungen widerstreben, da er sich vollkommen schuldlos fühlte, und doch kam bisweilen auch über ihn das trübe Herbstgefühl von draußen. Er wollte Erquidung in den aufgedrängten Traktätchen suchen, aber diese Blätter waren gleichfalls herbstlich welt und priesen den Winter, den Tod aller Natur als das einzige wahre Leben.

Cines Mittags ging Magdalene vor bas Dorf binaus nach

ber Sanfbreche.

Der Nebel hatte sich gesenkt und gligerte auf Gras und Stoppeln, eine erfrischend feuchte Luft wehte; die wilden Buben hatten da und dort eine Lücke in den Zaun gerissen, um schneller einen vergessenen Apfel vom Baume zu werfen; von allen Seiten hörte man das Schellengeläute der weidenden Kühe und das Beitschenknallen der Hüter; oben an der Halbe stand ein Knabe mit der Beitsche neben einem Feuer und sang lustig in die Welt hinein, von sern her hörte man das Knattern der Hansbrechen; im Buchwäldse knalte ein Schuß, und angstvoll zwitschend

flog bier aus ber hede ein Schwarm feiger Spaten, bie boch Riemand eines Schuffes werth erachtete.

Bunt schwärmte es noch überall braußen, als mußte man fich tummeln, ebe ber gestrenge Berr, ber Winter, bier feine weiße Dede auflegt und Riemand zu Gafte tommen barf als feine Sauspfaffen bie Raben, die jest ichon in großer Schaar bort auf bem Rirfcbaume figen, ftill über die Butunft bes Reiches Rath halten und ben Rraben in ihrer Lafaienlivree und ben leichtfertigen Spapen ibre Gunft und bas Gnabenbrod verheißen. Die tlugen und ficheren Raben! Sie laffen fich nicht ichreden, fie mittern bie Tragweite eurer Baffen, fie laffen euch nabe berantommen und weichen erft bann rubig aus, und taum babet ihr ben Ruden ge= wendet, find fie wieber ba. Die flugen und ebelfinnigen Raben! Gie fteblen mas blintt und gleißt und bas Menschenauge erfreut. und tragen es fort in ibre bunteln Refter: nicht baß fie fich felber beffen erfreuen, fonbern nur baß es bie Menfchen entbebren. Die flugen und freien Raben! Gie tennen nicht Bater: und nicht Muttergefühl.

Das ware nun so recht ein Tag zu stillen, endlosen Traumereien, Magdalene ist aber nicht bazu ausgelegt; sie dachte nur eine Weile darüber nach, warum man von Rabenwater und Rabenmutter spricht, und schritt dann rasch zur Hansbreche.

Beim Hansbrechen hilft immer eine große Unzahl bem, der grade heute an der Reihe ist. Der hans wird über dem in den Rain gegrabenen heerd, die Darre, noch schnell gedörrt und dann zwischen der einsachen Walte aus scharsschneidigem Holze zu Berg verarbeitet. Je toller das Geklapper der vielen Brechen ist, um so mehr fühlt man sich ermuthigt, seine Stimme laut zu erheben, zu allerlei Gespräch. Da wird denn auch manches Verhältniß und mancher Charakter tüchtig zu Werg verarbeitet, daß die hächsel davon fliegen.

Magdalene hatte sich mit ihrer Hansbreche an das äußerste Ende gestellt und man ließ sie in Ruhe, sie war zu unglücklich für den Spott; auch war des Kilians Lenorse, für die man heute arbeitete, ihre Beschützerin. Bald aber wurde sie aus ihrer Ruhe herausgerissen. Es ist ein altes herkommen der hansbrecherinnen, daß jeder der des Beges daher kommt ihnen ein Trinkgeld geben muß. Sie gehen dem Ankommenden entgegen, "sangen ihn im hans" und streuen ihm häderling vor die Füße, und wenn er nichts geben will, so wünschen sie ihm, daß er nie ruhig im Bette liegen könne, sondern immer häderlinge spüre; die anderen kommen dann herbei und überstreuen ihn von allen Seiten mit köderling.

Eben sah man einen Mann des Beges kommen, alles lachte, es war Frieder. Magdalene, die zulest gekommen war, mußte ihm "streuen," wie man's nennt, sie wollte nicht; nur als das beftige Schelten Aller ausbrach, verstand sie sich dazu. Sie ging Frieder weit entgegen, weiter als die Sitte war, und sagte, mit niederaeschlagenen Augen den Säckerling wegwerfend:

"Bater, gebt mir was, baß ich Rub' hab."

Frieder griff in die Tasche und gab ihr einen ganzen Sechsbagner. Das war nun ein Halloh als das Geld tam. Man ließ es auf einen Stein sallen, es flang wirklich echt; alsbald wurde ein Knabe fortgeschiedt, um Wein zu holen.

Frieder hatte fich wieder bavongemacht und Magdalene arbeitete ftill fort.

War Frieder wirklich ihr Bater? Leider war er's. Jakob hatte recht, da er damals, als er Magdalenen neben dem Kleedündel im Felde stehen sah, eine Alehnlichkeit zwischen ihr und Frieder bemerkte. Seitdem Frieder jene Löffel genommen und Magda-lene mit ihm gerungen hatte, seitdem hatte sie kein Wort mit ihm gesprochen. Sie hatte ihn zum erstenmale wiedergesehen, als er damals mit Jakob ging; sie war im Tiessten erschroden und wie durch ein geheimes Einverständniss thaten nun die beiden als ob sie sich nicht kennten. Sinmal am Brunnen hatte er mit den andern Mädchen gescherzt und redete auch Magdalenen an, sie aber antwortete nicht und ging davon.

Um nun das Maß alles Ungluds voll zu machen, war jest auch Frieder wiederum in das Dorf gekommen; Magdalene hatte mit ihm gesprochen, sie konnte sich ihm nicht mehr entziehen. Jest hatte fie wiederum Jemanden, ber ihr für alle Zeiten

angehörte. Magbalene war tief traurig.

Als sie am Abend Reisig hadte hinter dem Hause, kam Frieder freundlich auf sie zu und sagte: "Guten Abend Magdalene." Sie stand wie sestgebannt, das Küchenbeil ward ihr plöglich so schwer, daß sie es nicht mehr ausheben tonnte. Sie ließ Frieder reben was er wollte; sie hörte ihn nicht und stierte ihn grausenbaft an. Regungslos stand sie da. Plöglich suhr es ihr wie eine wilde Ahnung durch die Seele; sie hob das Beil empor und stand wie ein Racheengel da und rief:

"Gebt bas Gelo ber! 3hr habt es bem Bad geftohlen."

Sie riß mit der linken Hand dem Frieder die Mütze vom Kopfe; diese hatte sie wieder erkannt, er hatte sie jenen Abend tief in die Stirne gedrückt. Furchtbar drohend stand sie da und ihre Lippen bebten.

Frieder grinste sie höhnisch an und sagte: "Probir's nur, hau' zu, had mir bas Beil in den Kopf, da, mach' schnell; du bist ja in erster Ehe zur Welt kommen, im Kirchenbuch bin ich ja boch bein Bater nicht."

Magdalene ließ die Arme finken. Sie raffte schnell das kleins gehackte Reisig zusammen und ging in's haus. Frieder hob die weggeworsene Müße auf, ballte sie wie fluchend in der hand zu-

fammen und ging gleichfalls bavon.

Neue Ueberraschung! Ist der innerste Wunsch Magdalenens Wirklickfeit geworden? Dort kommt der Doktor Heister mit dem Buchmaier das Dorf herab; an ihn hatte Magdalene just gedacht, er konnte all' die Wirniß lösen, und — jest sloh sie dorseinem Anblick in das Haus und stand in der Küche und hatte keinen Athem das Feuer anzublasen; die Thränen brannten in ihren Augen und wollten sich doch nicht lösen. Sie stand da und hielt sich die Stirne, alles war ihr wie ein Traum: daß sie mit ihrem Bater gesprochen, daß heister da war. — Gines aber stand selt: Frieder hatte sie von Reuem in's Unglück gebracht. Das erkannte sie mit innerster Zuversicht. Die Schnalle an der Müße war ihr schon damals in der Nacht ausgesallen. Für sich selber

durfte fie ein fremdes Berbrechen bugen, aber Jatob durfte fie nicht dulben laffen.

Was aber ansangen? — Dort ber Vater, hier ber Geliebte. Kalter Schauer und fliegende hiße machten sie erbeben. Sie blies so heftig in bas Feuer, daß sie bas wilbe Lödchen versengte.

Nach bem Abendessen machte fie fich eine Ausrede und ging in ben Abler in die Ruche. Gie mußte Gewißheit haben, ob Beifter bier fei; fie traute fich nicht recht. Gie ichaute burch bas Schiebfensterchen in die Stube und - neues Bunder! Gie fab ben Regierungerath, ben freundlich ftolgen Mann, ber fruber fo oft bei Beifters gemesen mar. Barbele die Ablerwirthin bestätigte aber auch, daß Beifter ba fei und fo eben Pfanntuchen beftellt habe. Magdalene freute fich angeben zu tonnen, daß er fie gern recht bunn und "rofch" gebaden effe; fie half fcnell mit und rührte ben Teig noch recht tuchtig burch einander, bamit bas Gebad auch "lud" sei, und sie ließ nicht nach bis man noch zwei Gier bagu that. Als endlich aufgetragen murbe, fagte fie Barbele, es folle "bem Berrn" berichten, baß fie ba fei und nothwendig mit ihm zu reben habe. Raum batte fie bies vorgebracht wollte fie es widerrufen, es war aber ju fpat; Barbele ftand bereits unter ber offenen Thure, burch welche jest ber Regierungsrath in die Ruche tam und um ein Reifig bat, feine Pfeife auszuräumen; obgleich bas eigens hierzu bienenbe Inftrument, die fogenannte Amtspflege, brinnen in ber Stube ftanb. Er ftutte als er Magbalenen fab, und fie am Rinne faffend fagte er:

"Du siehst ja recht übel aus. Nicht wahr, in ber Stadt ist's boch besser?"

Magdalene wollte vor Furcht und Scheu in den Boden sinken, aber Arbeit hilft aus allen Berlegenheiten. Sie nahm schnell der Magd die Gabel ab und wendete den Pfannkuchen in dem brodelnden Schmalze, indem sie davei saate:

"Man muß fich an alles gewöhnen herr Oberamtsrichter."

Der Regierungsrath, bessen Beförderung noch nicht bis zu Magdalenen besannt geworden war, entfernte sich bald und sagte noch zum Abschiede:

"3d will bem Dottor Beifter fagen, bag bu ba bift, ich will ibn berausicbiden; ober willft bu bereintommen?"

"Ich nein, nein."

Das machte fich nun allerdings aut, benn Barbele batte ben Dluth nicht, ben Auftrag auszurichten; auch fand fie es unididlid.

Run aber marb es Magbalenen plotlich höllenangft. Gie hatte fich fo febr barauf gefreut ben eblen Dlann wieber gu feben, Troft und Sulfe bei ihm ju fuchen, und jest ergriff fie eine namenloje Gurcht. Gie eilte rafch aus ber Ruche fort bie Treppe hinab und nach hause. Sie hatte allerdings auch verge= bens gewartet; benn brinnen im bem Berichlägle - ber Bonoratiorenftube, die durch eine Brettermand von ber großen Births= ftube getrennt mar - fagte ber Regierungerath :

"3ch habe fo eben die luftige Magd gesehen, die vor einigen Jahren bei bir biente. Es ift jammerlich wie fie aussicht. Drauben in ber Ruche fteht fie. Gie bat ihrem Bergallerliebsten, bem schmuden Poftillon, zu einem Diebstahle verholfen. Es gibt allerlei Connerionen in ber Belt. Erinnerft bu bich noch bes Burichen? Der wollte, bag tein anderer Sträfling außer ibm ins Dorf tomme, ber traute ben wilben Ragen nicht. Unfer Land mare aber ju flein, wenn man jeden wilden Schöfling in ein besonderes Terrain versetzen wollte; wir mußten die Brairien von Gubamerita baben."

"Das ware nicht nothig," erwiederte Beifter. "Bis auf bie Berbrecher erftredt fich bas llebel, bas aus ber Berftudelung Deutschlands tommt. In einem großen einheitlichen Lande ift es einem Menschen ber einen Wehltritt begangen bat leichter möglich, fern von bem Schauplate feines Salles und boch innerbalb bes Baterlandes, bewacht und boch ungekannt ein neues Leben zu beginnen."

"Delicios!" rief ber Regierungerath, "bu fannft Auffeben bamit machen, bu fannst ein Patent barauf lojen, biesen teleologischen Beweis von bem nothwendigen Dasein ber beutschen

Einheit gefunden zu haben."

Eine langere Pause trat ein. Man merkte es, die beiden Freunde — so nannten sie sich noch immer — waren verstimmt, sich hier gesunden zu haben. Sie verhehlten einander den Zweckihrer Reise, und doch wußte jeder den des andern.

"Meine Herbstfahrt liefert mir prächtige Ausbeute", begann ber Regierungsrath wieder. "Ich habe ganz magnifique Cabinetsstüde aus der Roccocozeit gefunden und für einen Spottpreis gekauft. Ich kann jest noch ein viertes Zimmer nach dem Geschmack der Renaissance meubliren."

Heister lächelte innerlich über die Verschlagenheit seines Freundes, aber er sühlte heute auch die Lust, diplomatisch mit ihm zu spielen, wie die Kage mit der Maus. Er sühlte sich so sicher in seiner wirklichen Sendung und schob eine andere in den Bordergrund, indem er vorgab, als Ausschußmitglied des Vereins für entsassene Strasslinge die Gegend zu bereisen, um nach den Pslegebesohlenen zu sehen. So spielten die beiden Freunde Verstedens gegeneinander, daß der Buchmaier, der dabei sas, verwundert drein sab.

"Uh", nahm ber Negierungsrath wieder das Wort, "bald hätte ich vergessen dir zu gratuliren, herr Director; du bist ja in das Directorium der Eisenbahn gewählt worden. Da sieht man eben doch, wo ihr Liberale hinauswollt. Darum habt ihr's dahin gebracht, daß die Eisenbahn nicht Staatseigenthum wird, damit ihr auch Aemter zu vergeben habt und auch Titel. Nicht wahr, so ein Titel schmedt doch gut?"

"Allerdings", erwiederte Heister, zwar lächelnd aber doch etwas gereizt, "wir haben es auf den Ruin der Titel abgesehen, der Nimbus fällt. Und dann: euer allmächtiger Staat soll nicht noch neue Macht aufhäusen, um wieder von oben dis herunter durch Aemtchen und Versorgungen einen ganzen Troß kirre zu machen."

"Da sieht man wieder euch Kurzsichtige, die ihr euch Liberale nennt", entgegnete der Regierungsrath. "Mag der Staat nicht so sein wie er sollte — was ich gern in manchen Beziehungen zugebe — so verkennt ihr doch alle Prinzipien des Staatslebens, wenn ihr darauf ausgeht, die Staatsmacht zu schmälern und zu spalten. Bekommt ihr einmal einen Staat wie ihr ihn wollt, so habt ihr mit diesen Grundsagen ein hölzernes Schwert, das nicht hauen und nicht stechen kann. Man kann freisinniger sein als ihr, wenn man auch nicht mit euch übereinstimmt, ja man muß das; die Staatsmacht ist das Höchste."

"Sagen Sie Beamtenmacht", schaltete ber Buchmaier halb laut ein. Der Regierungsrath schien sich auf teine weiteren Ersörterungen einlassen zu wollen, er stand wie unabsichtlich auf und machte wieder seinen Rundgang durch die große Wirthsstube und die Küche.

Heister und der Buchmaier saßen misvergnügt bei einander und der Lestere sagte:

"Der Regierungsrath ist auch kommen, um fich von unserm Begirt zum Lanbstand mablen zu laffen."

"Beiß wohl", entgegnete Seister, "aber weil er vor mir hinter'm Berg halt, sag' ich auch nichts."

"Der Oberamtmann hat auch schon viel' Stimmen für den Regierungsrath im Sad", berichtete der Buchmaier; "es sind biesmal zu viel Schultheißen Wahlmanner geworden. Der Oberamtmann hat die Schultheißen immer in der hand, die lausen ihm nicht davon; er kann sie schon drücken wenn er will. Und dann heißt es auch, wir bekommen eine Seitenbahn wenn wir den Regierungsrath wählen."

"Larifari."

"Er scheint gar nicht dumm", bemerkte der Buchmaier wieder; "was er da vorhin gesagt hat ist doch gar nicht so uneben, wenn ich auch wohl weiß zu welchem Loch er 'naus will."

"Zu welchem Loch? Durch das leere Knopfloch zu einem neuen Orben", ergänzte Heister lachend. "Das arme Knopfloch! sperrt das Maul auf und ist so hungrig, und es will boch nichts bereinsliegen. Ein Bandelessutter war' ihm zu gunnen."

Diefer Ion schlug beim Buchmaier an, er lachelte vergnügt und Seister fubr fort:

"Last euch boch von ein paar feingebrehten Rebensarten

nicht am Narrenseil herumführen. Der Mann hat seinen hochsrothen Orden aus dem Knopsloch und die hochrothen Redensarten aus dem Munde gethan und thut ganz schlicht gegen euch. Ihr habt's ja selber gesagt: er spricht von Staatsmacht und meint Beamtenmacht. Wir wollen auch, daß der Staat start sei; aber er soll's nur dadurch sein, daß er die Aufsicht über die Macht führt, die in Handen der Bürger liegt."

Beifter setzte nun noch weitläufig auseinander, welch eine Kraft einem gegliederten Staate inne wohne, der aus felbstftan-

bigen Innungen und Bereinen ermachfe.

Wir sehen, welche Bewegungen im Dorfe vorgehen. Wer wird mitten in den Wahlsampsen noch des ungludlichen Madschens und des eingekerkerten Knechtes gedenken? Und doch, so wunderbar verschlingen sich die Fäden des Lebens, sollte dadurch die traurige Geschichte ihr Ende sinden.

Der Regierungsrath tam ploglich wieder in die Serrenstube und sagte: "Da draußen geht's wild her. Der Stellenjager, der Frieder, führt das große Wort. Ich mußte alle criminalistische Witterung verloren haben, wenn der nicht frisch gestohlenes Gut

in ber Tajde bat."

Die drei waren still und horchten bin wie Frieder draußen ries: "Adlerwirth, bring! mir einen Ueberrheiner, der Wein da schmedt ja nach nichts, der schmedt just wie wenn man die Zung' zum Fenster 'naus stredt."

Als ber bessere Schoppen tam und schnell auf einen Bug geleert ward, rief Frieder abermals: "Ablerwirth, haft tein'n

Hund da?"

"Warum?" fragte Ronrab.

"Rarr", schrie Frieder hell auflachend: "Ich hab' so viel Kronenthaler, ich möcht' sie gerad einem Hund zu fressen geben. Mehlwurmer! Mehlwurmer!" treischte er taumelnd: "Ich hab' sie dem Bad aus der Ras' zogen."

Er schlug das Glas auf den Tisch, daß ihm die Scherben in die hand schnitten, er stampste gewaltig auf den Boden, suhr sich mit beiden handen in die haare und zerrte sich zähneknir-

schend und schrie, obgleich ihn Niemand sassen welte: "Weg da, weg da, rühr' mich Keiner an oder ich schneid ihm die Gurgel ab. Himmel heilig, weg! drei Schritt vom Leib sag' ich!"

Er starrte stier drein, dann ließ er die Hande fallen, der Kopf sank immer tieser, er legte ihn auf den Tisch, als wollte er einschlasen; seine Schultern schüttelte er noch immer abwehrend als fasse ihn Jemand.

Der Buchmaier, ber Regierungsrath und Heister waren in die große Wirthsstube getreten. Seistern wurde schnell alles klar. Er tannte Frieder als den Bater Wagdalenens. Niemand als dieser hatte das Geld gestoblen.

In seinem Nausche wurde Frieder fortgebracht. Er hatte sich nur gegen die Angreiser in seinen Gedanken gewehrt, gegen die wirklichen war er ganz willig, so weit in seinem Zustande von Willen die Rede sein konnte.

Andern Tages wurde Frieder nach der Stadt geführt. Er verlangte vorher noch einmal zu Magdalenen gebracht zu werden, er habe ihr Vieles zu sagen. Magdalene hörte und sah ihn aber nicht, sie sag in Fieberphantasieen und rief nur bisweilen aus dem Traume:

"Das Beil weg, das Beil weg . . . hauet dem Marder in den Kopf . . . der Rab' hat die Löffel . . ."

Heister stand mit Thränen in den Augen an ihrem Lager. Frieder bekannte ihm auch sein früheres Berbrechen und daß Magdalene vollkommen schuldlos.

Jatob murbe nun frei entlaffen, Frieder tam an feine Stelle.

Bie ein siegreicher Held wurde Jakob im Dorse empfangen. Alles drängte sich zu ihm heran, Alles saste seine Hand; man nannte ihn einen braven, wadern Menschen und war überaus liebreich. Man lobte ihn sast noch mehr als man berechtigt war, benn Niemand kannte genau die Tiefe seines Wesens; aber Jebes hatte ihm etwas abzubitten und kam ihm nun mit doppelter Liebe entgegen.

Seister nahm sich Jatob's an wie ein Bruber, und bieser sab jest selber ein, wie Recht Magbalene gehabt hatte ba sie im-

mer behauptete: es giebt eine Ginigung bes Menschen über bie Familie hinaus, die freie, rein menschliche Liebe.

Magbalene erkannte Jakob und heister nur einmal einen Augenblick, bann versiel sie wieder in ihre Fieberphantasieen und träumte vom Marder mit der Müge, vom Kopsipalten und vom Beil.

In der ganzen Gegend gewann es Heister'n alle Herzen, daß er die Unschuld so an's Tageslicht gebracht hatte. Er war allen bereits als freigesunter Mann bekannt, jezt war er ihnen durch sein menschenfreundliches Wesen in den beschränkteren Lebensverhältnissen näher getreten. Die politisch Freisunigkeit zeigte sich allen in ihrem ursprünglichen Kern, der Humanität. Die Sage verbreitete noch zum Ueberslusse, daß heister hauptsächlich zur Bestreiung der Unschuldigen in das Dorf gekommen sei, da er das Rechte schon lange geahnt habe. Mit großer Stimmenmehreheit wurde Leister zum Abgeordneten gewählt und er vertritt die Rechte des Bolkes mit nachdrücklichem Freimuthe.

Und Frieder? Wir muffen zu ihm in's Gefängniß bringen, werden aber wenig erkunden; er, der Jeind alles Schweigens, regt jest kaum die Lippen zu einem Worte. Es muß noch ein schweres Verbrechen auf ihm lasten, denn bisweilen knirscht er doch vor sich bin:

"Bfui, alter Schinberstnecht, haft bir felber ben Strick um ben hals breht, haft's gelernt, thu's recht. Beinheber, pfui!"

Am zweiten Tage nach der Einkerkerung Frieder's suhr in aller Frühe ein zweirädriger Karren, dran ein mageres Pferd gespannt war, durch das Thal der Universitätsstadt zu. Auf dem Karren lag eine lange Kiste und drinnen war die Leiche Frieders. Er hatte sich im Gesängnisse erhenkt. Schwere, geheimnisvolle Berbrechen dat er mit binübergenommen.

Balb hoch in den Lüften bald nahe geleiteten Raben den Karren. Ihr Krächzen war der einzige Klagelaut, den man vernahm. Das Fuhrwerk ging ihnen zu träge und sie flogen voraus und setzen sich auf einen vorragenden Tannenast, ließen das Gesährt einen Borsprung gewinnen und folgten dann immer mit

Rrachzen wieder nach. Ober waren es Kameraben, die fie anrusfen mußten und die ablösten? Der Juhrmann wenigstens glaubte steif und sest, es waren dieselben, die ihm bis jum Thore der Stadt folgten.

Frieder hat geheimnisvolle Berbrechen mit fich erdroffelt. Die Gelehrten burchforschten jede Aber feines Korpers, bas Ge-

beimniß feines Lebens fanden fie aber nirgends.

Ein freundlicher Genius hatte Magdalenen in Fieberphantafieen versenkt; sie verschlief Leid und Freud der letten Tage. Als sie nach mehreren Bochen genas, nahm sie Seister wieder zu sich in die Stadt. Sie ward wieder das solige, frohe Kind von ehedem und lebt in der Meinung, Frieder sei eines natürlichen Todes gestorben.

Magdalene hatte keine Ruhe bis heister Jakob eröffnete, in welcher Beziehung sie zu Frieder gestanden. Er zuckte schwerzlich zusammen über dieses lette grausame Geschick, bannte es aber mit seltenem Gleichmuthe, zu bessen Begründung ihm noch neue Ueberraschung verhalf.

Als die Frau heister in die Ruche trat, erkannte er augenblidlich in ihr jene junge Frau, die er an jenem Schicksabende so mit seinem Stucklein erfreute; Sie war ihm im Gedachtniß geblieben, heistern hatte er nicht erkannt.

Ein freundliches Erinnerungsband wurde nach gegenseitiger

Mittheilung baburch wieder fefter gefnupft.

## Das Ibyll an ber Gifenbahn.

Wie klein und eng ist oft das Endziel nach großer und weister Lebensbahn voll harter Kämpse. So im hochstiegenden, dem Allgemeinen zugewendeten Streben, so im niedern, beschränkten. Und am Ende — zwei Schritte Erde, ein vergessener Hügel, der bald wieder der Fläche gleich wird.

Bie friedlich mußten die Menschen fich Raum gonnen, wenn

fie bes Enbes gebachten.

Das aber ift ber Segen ben wir aus bem Irren und Rampfen

ins Beite empfangen, daß wir im winzigsten Raume die Unsendlichkeit ersaffen lernen; über der engsten Spanne wölbt sich bas himmelszelt, in dem kleinsten Thun stehen wir mitten inne in der Thätigkeit des All. Wir lernen schon hienieden eingehen in das All, in das wir einst ausgehen.

Um Saume bes Eichenwaldes, bort wo der Blid über die weite Wiesenebene hinausschweift bis zu den jenseitigen, waldgetrönten Bergen, von denen eine Burgruine niederschaut, dort steht ein kleines Haus, dessen Gebälte noch in frischer hellbrauner Farbe glanzt; es ist mit dem Giebel dem Thale zugekehrt, das Dach ragt weit vor, drei Eichenstämme tragen den Söller mit bölzerner Brüstung, drauf Nelken und Gelbveigelein biühen.

Das ist das haus eines Bahnwärters, denn hier neben ziehen sich die Schienen in tühngeschweisten Bogen durch das Ihal.
Die nüchterne Gewinnsucht hat es Berschwendung gescholten,
daß man diese häuser so zierlich errichtet, aber der uneigennüßige
Schönheitssinn hat gesiegt. Diese häuser sind Musterbilder ländlicher Wohnungen geworden, sie stehen im Einklang mit der Landschaft als eine Zierbe derselben. Schon sinden sie hier und da Rachahmung in den Dörfern und drängen sich mitten unter die harattersosen Wohnungen mit den starren kahlen Wänden ohne Handhabe, die aus der Stadt sich herüber siedelten.

Die Cinwohner der ichonen Wartehauschen icheinen Dieselben auch in Ehren zu halten, denn nirgends fehlt ein fleiner Blumengarten mit Bluthen aller Urt, der dem abseits fich hinziehenden

Rartoffelfelde abgefargt murde.

Benn ihr von der hauptstadt aus auf der Eisenbahn dahinrollt, an den Feldern vorbei, die sich vor dem schnellen Blide wie ein Fächer zusammenlegen; wenn ihr sehet, wie die Pferde auf dem Felde sich bäumen, ungewiß, ob sie jauchzen oder zürnen ihrem Nebenbuhler, dem schnaubenden Dampfroß; wenn ihr sehet wie der Ackersmann eine Weile die hade ruhen läßt, euch nachschaut und dann wieder emsig die Scholle wendet, die ihn sesthält; wenn ihr dann immer rascher dahinbrauset und das Dampsroß schrillend jauchzt, dann wendet schnell einen Blid nach jenem Bartebauschen am Saume bes Balbes. Dort ftebt ein Dlann ferzengerade und halt bie gusammengewidelte Fabne; unter bem Saufe fteht eine Frau und halt ein fleines Rind auf bem Urme, bas bie Sanbe binausstredt ins Weite - Grußt fie! Es ift Safob und Magbalene, Die ibren erftgeborenen Gobn, ben Bathen Seifter's, auf bem Urme tragt.

Wenn bann bie rollenden Bagen vorbeigefaust find und man bort fie nur noch in ber Gerne, Die haftig teuchenbe Welt ift babin und endlich Stille ringeum, ba ftedt Jatob bie Fabne auf den Boften, grußt fein Beib und lacht mit dem Rinde und arbeitet bann fleißig auf bem Felbe.

Das felig ftille Glud ftirbt nicht, es fiebelt fich bart neben ben unbeugsam eifernen Geleifen ber neuen Beit an.

## II.

Die Frau Professorin.

## Es tamen zwei fremde Gefellen.

Da sist der Wadeleswirth am Gartenfenster im Stuble, er hat den Ellbogen auf den Sims gestemmt und den Kopf in die hand gestüßt; nach seiner Gewohnheit hat er die Füße hinter die vorderen Stuhlbeine geschlagen, als wollte er da sestwurzeln; denn wo er einmal sigt, da braucht's sast eine Wagenwinde, um ihn wieder in die hobe zu schroten.

Freilich fitt er nicht mehr ba, es thut ibm icon lang fein Finger mehr web, feiner Beit aber haben feine Finger Manchem weh gethan; die Rede ging, wo ber Badeleswirth einen an ben Ropf trifft, ba machft fein Saar mehr nach, barum verfette er auch aus Barmbergigfeit feine Schläge ins Genid, ba gibt's auch fein Blut und thut boch mader meb. - Bar ber Babeleswirth fo ein Raufbold? Ihr werdet ihn ichon tennen lernen, baß er ein Mensch war, so lammfromm und autmutbig wie nur einer; bas hindert aber nicht, bag man ju guter Stunde einem, ber's begehrt, gefalzene Fauftknöpfle austheilt; furgum, ber Babeleswirth war, wie man's nimmt, ein absonderlicher Mensch oder auch nicht. Eigentlich bieß er nicht Wadeleswirth, sondern Linbenwirth, wozu er durch die Linde por bem Sause und auf bem Schilbe bas flarfte Recht hatte. Jener Name aber - ja bas ift eine ichlimme Cache, man rebet nicht gern bavon, es ichidt fich nicht, und boch ift bas, worauf es fich ftust, nichts Geheimes, man macht bort wo ber Dann ber ift gar fein Sehl baraus, alfo: vom innern Aniegelente bis gegen die Anochel - rund beraus, die Bade mar beim Lindenwirth tapfer bestellt und barum wurde er fo genannt.

Bett tonnen wir uns icon ruhiger beim Dabeleswirth

niederlassen, wir muffen aber bamit eilen, benn es gibt balb großen halloh im hause und im ganzen Dorfe und alles burch

einen einzigen Menfchen ober zwei.

Der Wadeleswirth sist also still da und läßt seine Gedanken um sich her schwirren wie die Fliegen, die summend die Stube durchschwärmen. Freisich hat man nicht viel Gedanken, wenn man so müde ist und wie der Wadeleswirth eben vom Felde heimkommt, wo man einen Wagen Heu aufgeladen; da thut's wohl, geruhig zu verschaausen und die Gedanken, wenn man deren hat, machen zu lassen was sie wollen. Der Kage, die auf dem äußern Fenstersims hockte und gar viel mit sich zu thun hatte, nickte er einmal zu, dann kehrte er sich um und rief:

"Lorle!" Eine Stimme aus der Kammer antwortete: "Was?" "Ich mein', du machst's auch wie die Kab, die pubt sich, wie wenn wir Fremde bekamen."

"Mir ift's auch fo", antwortete es von innen.

"Mach' bich nur fertig, und wenn bu verfühlt bist bol' mir einen Trunk (Most) aus bem Keller; ich verburst' schier."

"Gleich, gleich", antwortete es wieder aus der Kammer. Man hörte eine Kiste zuschlagen, dann Jemanden die Treppe hinabwandeln und bald wieder heraussommen, die Thüre öffnete sich, da . . . da siel hart am Fenster ein Schuß, ein gellender Schrei entsuhr aus dem Munde des Mädhens, das Glas mit dem Wost lag auf dem Boden und die Kabe sprang in die Stube ganz nahe vorbei an dem Gesichte des Wadeleswirths. Dieser stand auf und fluchte und das Mädchen war in der halbgeöffneten Thüre verschwunden.

Wir aber muffen bem feltsamen Ereigniß nachgeben . . .

Bwei junge Manner schreiten burch ben Bergwald; ber eine in grauer Tyrolerjuppe mit grunen Schnuren, groß und breitbrustig, mit braunrothem unverschorenem Barte, einen grauen Spithut, breitframpig und vielsach zerdrückt auf bem Kopfe; ber andere mit bescheiner Mute, unter ber ein seingeschnittenes Gesicht mit wohlgezogenem Badenbarte sichtbar wird, seine kleine Gestalt etwas nach vorn gebeugt mit einem zertragenen schwar-

zen Ueberrod bekleibet. Die beiben wandern wortlos dahin. Ein alter Bauer trägt ihnen zwei Ränzchen, eine Zither, einen Malerfuhl und eine Flinte nach. Zest treten sie aus dem Walde und im Thale vor ihnen zieht sich ein langes Dorf hin, wie man sigt: nur auf einer Seite gebacen, denn die häufer stehen längs des Baches, der murrend und wildrauschend über und zwischen Telsen sich wegrollt; ein Steg sührt über den Bach, wo jenseits auf einsamen hügel die Kirche steht.

"Da haft bu's, bas ift Beißenbach," sagte ber Große mit

flangvoller Bruftstimme.

"Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet," sagte ber Kleine, in bessen schwarzem Gewande wir mit Recht einen abgetragenen Schulrod vermuthet haben.

"Laß beinen Soraz," erwiederte ber Große, bem wir ohne

Schen ben Malerftuhl guerkennen burfen.

"Gerne," verseiste der Kleine und sich umschauend fuhr er lächelnd sort: "Ite missa est, ihr Bücher sollt mir nicht zwischen die Beine lausen in der freien Natur, still! Bruder, das solltest du malen, oder ich will ein Märchen schreiben, wie das Steckenpserd des Autors, das in jedem Buche aufgezäumt an die Krippe gebunden ist, lebendig wird und mit dem Buch davonjagt; es müßte herrlich sein, wenn so ein Rubel Bücher, so eine ganze Bibliothef da den Berg hinunterritte, hussa! Ja will das Märchen schreiben."

"Du thuft's boch nicht, bu speist bir immer in die Banbe

und greifft nie gu."

"Leider haft du Recht, aber hier will ich frisches Leben holen. Sieh, wie das Dorf hier so friedlich im Mittagsschlummer da liegt als wär's ein großes Basserungeheuer, das sich am User sonnt; die Strohdächer sind wie große Schuppen. Sieh dort die Kirche! Ich liebe die Kirchen auf den Bergen, sie gehören nicht mitten in den Häusertrödel. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche erbauen — das ist schön! Auch leiblich sollen die Menschen ausstellen, sich erheben zur geistigen Erhebung. Wie diese Kirche

hier jenseits bes Steges auf bem Berge steht, ist sie bie mahrhaft transcendente, supranaturalistische."

Nach einer Bause suhr er sort: "Hörst du die Hunde bellen und die capitolinischen Wächter schnattern? Hörst du die Kinder dort jauchzen? Die guten Kinder! Sie ahnen nicht, daß du kommst, ihre Jugend im Bilde zu verewigen. Schon Virgil sagt sehr schön: O kortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas. Das Bolt ist doch wie die stille Katur, es weiß nichts von der Schönheit seines Lebens, es ist vegetabilisches Dasein und wir kommen, die Geistesssürsten, und verwenden ihre gebunden Welt zu freien Gedanten und Vildern."

"Und wer weiß," erwiederte ber Große endlich, "wie ber Beltgeift uns verwendet, zu welchen Gedanken und Bilbern wir ibm bienen."

"Du bist frommer als du glaubst, bas ist ein großer Gebante," erwiederte ber Gelehrte und ber Maler suhr auf:

"Numero A 1. Gib boch nicht gleich allem was man fagt ein Schulzeugniß."

Die beiden schwiegen. Der Maler, der seinen Kameraden doch zu hart angelassen zu haben glaubte, saßte seine Hand und sagte: "Hier bleiben wir nun, schüttle allen Schulstaub von dir, wie du dir's vorgenommen, denk nichts und will nichts und du wirst Alles haben."

Der Kleine erwiederte mit einem unendlich sanften Blide ben Hanbebruck und der Maler fuhr fort; "Ich muß dir den Mann schilbern, bei bem wir bleiben."

"Nein, thu's nicht, laß mich ihn selber finden," unterbrach ibn ber Kleine.

"Auch gut."

Als sie sich jest bem Dorfe näherten, schlug ber Maler ben Fußweg ein, ber hinter ben häusern herläuft; ber Kleine bemerkte: "Es liegt ein tieses Geseth barin, daß die Naturstraßen nirgends geradelinig sind; ber Bach hat einen undulirenden, einen wellensörmigen Weg, und die Straßen von Dorf zu Dorf ziehen sich selbst burch die Ebene in Schwingungen dahin. Die Philos

sophie ber Geschichte tann davon lernen, daß Ratur und Mensch-

beit fich nicht nach ber logischen Linie bewegen."

"Bei den Straßen hat das einen einsachen Grund", bemerkte der Maler, "ein Gesährt geht viel leichter, wenn es durch
eine Biegung wieder einen Schwung bekommt, bei einem schwurg
geraden Bege liegt auch das Pferd zu gleichmäßig und ermüdend
im Geschirr. Das ist Juhrmannsphilosophie."

Mit diesen Worten waren die beiden in einen Baumgarten getreten; der Maler nahm dem Bauer die Flinte ab und schoß damit in die Lust, daß es weithin wiederhallte, dann schrie er Juhu! sprang die Treppe hinaus und hinein in die Stube . . .

Da find wir also wieder beim Babeleswirth, in dem Augensblide, da die Kape ihm am Gesicht vorbeigesprungen und das Glas Most auf den Boden gesallen war. Der Wirth steht da, hat beide Fäuste geballt und flucht:

"Kreuzmillionenheidegugut, was ift benn bas? Was gibt's

in's -"

"Ich bin's", rief ber Maler, die Hand zum Billfomm ausftredend.

Die Jaust des Wirthes entballte sich und er rief: "Wa . . Was? Ja, bigott, er ist's; ei herr Reinhard, sind Ihr auch wieser ause gelausen?\*) Das ist ein fremder Besuch, da sollt' man ja den Ofen einschlagen. \*\*)

"Beil's Commer ift, alter Kaftenverwalter", erwiederte ber Begrußte, indem er berb bie Sand bes Badeleswirths ichuttelte,

ber jest fragte:

"Ceid Ihr's gewesen, ber im Garten geschoffen bat?"

"Nein, nicht ich, ba mein Beib", sagte ber Maler, die Flinte aushebend, "kann bas Maul nicht halten."

"Ihr seid noch allfort der Alte, aber ber Mann muß fur's Beib bezahlen; es toftet Straf', wenn man fchieft."

"Beiß wohl, ich bezahl's gern."

<sup>\*)</sup> Jinm Belud gefommen, fonft nur von gang naben Rachbarn gebrauchlic. \*) Eine gewöhnliche Rebensart, wenn ein unerwarteter Freund fommt. Auerebach's Dorfg. 2. Bb. 3. Auft.

Reinhard stellte nun seinen Freund, den Bibliothetecollaborator Reibenmaier vor.

"Reihenmaier", sagte der Wadeleswirth, "so haben wir hier auch ein Geschlecht."

Der Collaborator erwiederte lachelnd:

"Es tonnen weitlaufige Verwandte von mir sein, ich stamme anch von Bauern ab."

"Bir stammen alle von Bauern ab", sagte ber Babeleswirth, "ber Erzvater Abam ist seines Zeichens ein Bauer gewesen."

"Bo ift benn Gure Eva, alter Abam?" frug Reinhard.

"Sie kommt gleich mit dem Heuwagen, ich bin dieweil voraus, Lorle! Lorle! Wo bist?"

"Da", antwortete eine Stimme von unten.

"Mach hurtig die Scheuer auf, daß sie mit dem Wagen gleich 'rein können, es wird einen Regen geben, und komm hernach 'rauf."

"Die Grundel? Ich bin begierig die Grundel\*) wieder zu sehen", sagte Reinhard; der Babeleswirth erwiederte schelmisch lächelnd und mit dem Finger drobend:

"Oha, Mannse! Das ist kein Grundel mehr, das kann sich sehen lassen, es ist ein lebsrisches Mädle; bigott aber Ihr könnet Euch nicht sehen lassen, man meint Ihr wäret ein alter hauensteiner Salpeterer, Ihr habt ja einen ganzen Wald im Gesicht, Rothtannen und Blutbuchen, was kostet das Klaster? Saget einmal, lassen benn die Kesselssier und Scheerenschleifer in den Kanzleien so einen Bart ungerupft und ungeschoren? Machen sie's ihm nicht auch wie den Büchern und den Zeitungen —"

"Mann! Um Gottes willen, Mann!" unterbrach ihn Reinhard, "tommt Ihr jest auch mit diesen Geschichten an? Hat man benn nirgends mehr Ruhe vor der verdammten Bolitit?"

"Ja gudet, bas geht einmal nimmehr anders, wir dummen Bauern find jest halt auch einmal so dumm und fragen barnach,

<sup>.)</sup> Grunbel, Grunbling, fleiner Sifd.

wo unsere Steuern hinkommen, für was unsere Buben so lang Soldat sein muffen und —"

"Beiß ichon, weiß ichon alles", betheuerte Reinhard.

Der Collaborator aber faßte die Hand bes Wirths, flopfte ibm auf die Schulter und fagte:

"3hr feib ein ganger Mann, ein Burger ber Bufunft."

Der Wadeleswirth schüttelte fich, bob beibe Achseln, schaute ben Collaborator mit gerunzelter Stirne an und sagte bann, indem er lächelnd nichte:

"Ginen iconen Gruß und ich ließ' mich icon bebanten."

Der Collaborator wußte nicht, mas das bedeuten soll. Es gab aber nicht lange Bedentzeit, man vernahm Beitschenknallen auf der Straße, der Wadeleswirth ging nach der "Laube", d. i. der bededte Söller, der das haus, ausgenommen die Gartensseite, umschloß; die beiden Fremden folgten.

"Jahr besser hist", rief ber Wirth bem jungen Manne zu, ber auf dem Sattelgaule an dem Heuwagen saß; "noch schärfer hist, sonst kommst du nicht herein, du lernst's dein Lebtag nicht; so, so, jest frischweg, fabr zu!"

Der Wagen war gludlich herein; freier athmend ging man wieder nach ber Stube.

Der Collaborator fragte beicheiben:

"Warum lasset Ihr benn bas Scheunenthor nicht weiter machen, ba es boch so mubsam ist hereinzusahren?"

Der Wadeleswirth, der zum Fenster hinausgesehen hatte, tehrte sich um, dann schaute er wieder in's Freie und sprach binaus:

"Das junge Bolk braucht's nicht besser haben als wir, es soll eben auch lernen, die Augen bei ihm haben und geschickt sein und wissen was hinter ihm drein kommt. Ich bin mehr als dreipig Jahr da hereingesahren und bin nie steden blieben." Jest wendete er sich nach der Stube und suhr fort: "Was ist denn eigentlich euer Geschäft, Herr Kohlebrater?"

"Ich bin Bücherverwalter."

Mun fam die Frau, ber Cohn, ber Anecht und die Magd

in die Stube. Alle bewilltommten Reinhard und die Frau bemertte, auf den Bart deutend:

"Ihr feit recht verwildert in den zwei Jahren, wo wir Guch nicht gesehen baben."

"Unser Tamburmajor", sagte Stephan ber Sohn, "hat auch so einen gottsjämmerlichen Bart gehabt, er hat ihn aber alle Morgen schwarz gewichst."

"Benn ich jung ware, mich bürstet Ihr mit dem Bart nicht tüssen", sagte Barbel, eine bejahrte, starktnochige Person, die als Magd im Hause biente; Martin, der Knecht, der hinter ihr

stand, war ihr Sohn. Dieser hatte seine besondere Meinung, die er nun auch preisgab:

"Und ich fag', ber Bart paßt ihm ftaatsmäßig, er fieht aus

wie ber beilig' Joseph in ber Rirch !"

"Und du wie der Mohrenprinz", endete der Badeleswirth; "aber wo stedt denn das Lorle? Alte, hol' mir einen Trunt aus dem Keller und gib mir ein Mümpfele\*) Käs' und dann richtest du dem Herrn Reinhard sein altes Zimmer her und der andere fremde Herr kann auf dem Tanzboben schlafen."

Der Badeleswirth bekam nun doch endlich seinen Trunk; er ging lieber eine Stunde im brennenden Durst umher, ehe er die zwei Treppen hinab- und wieder hinausstieg. Der Collabo-

rator feste fich zu ihm.

Reinhard machte einen Gang durch das Dorf; alle Kinder liefen ihm nach und einige muthvolle riefen sogar aus sicherm Bersted:

Rother Fuchs bein Bart brennt an, Schutt ein bisle Baffer bran.

Reinhard ging in das haus wo der Bader wohnte, die Kinder warteten vor der Thure die er wieder geschält heraustäme; als er aber mit vollem Bartschmude wieder erschien, lachten und jubelten sie auss neue.

<sup>&</sup>quot; Dumpfele - Dunbvoll.

In dem Hause des Baders wohnte noch Jemand, dem Reinhard einen Austrag gegeben hatte, es war der Dorsschüß, der jett mit der Schelle herauskam. Er klingelte an allen Ecken und sprach dann kaut und deutlich: "Der Maler Reinhard ist wieder ankommen mit einem großmächtigen rothen Bart. Wer ihn sehen will, soll in die Linde kommen, allda ist der Schauplaß. Eintrittspreis ist, daß jeder ein groß Maul machen und seine Zähne weisen muß, wenn er hat. Um halb neun Uhr geht die Fütterung an. Kinder sind frei."

Ein unaufhörliches Gelächter zog durch bas ganze Dorf, die Kinder folgten jubelnd und johlend dem Schüt auf dem Fuße, sie waren kaum zum Schweigen zu bringen, daß man die Ber-

fündigung hören fonnte.

Als es bereits Nacht geworden und der himmel mit schweren Regenwolken überzogen war, saß Reinhard auf der Steinbank unter der Linde vor dem Wirthshause; er lachte vor sich hin, der urplöglichen heiterkeit gedenkend, mit der er unversehens die Seelen aller Cinwohner erfüllt hatte. Da hörte er ein verhaltenes Schluchzen in seiner Nähe, er stand auf und sah ein Mädchen das nach der Scheune ging.

"Lorle?" fagte er in fragendem Tone.

"Gruß Gott", antwortete das Mabden, die bargebotene hand fassend, ohne aufzuschauen und die Schürze vom Gesicht zu nehmen.

"Du haft . . . Ihr habt ja geweint, warum benn?"

"Ich, ich . . . hab' nicht geweint", erwiederte das Madchen und konnte vor schnellem Schluchzen kaum reben.

"Warum gunnet Ihr mir benn teinen Blid und sehet mich nicht an? bab' ich Euch was leibs than?"

"Mir? mir, nein."

"Wem benn ?"

"Eud)."

"Ja wie fo?"

"Es gefällt mir nicht, daß Ihr Guch fo jum G'fpott vom

ganzen Dorf machet, tas ift nichts und uns habt Ihr boch auch zum Narren; bas hatten wir nicht von Euch denkt."

"Ihr seid recht groß und ftart geworden, Lorle; tommet 'rein

in bie Ctub', baß ich Euch auch feben fann."

"Brauchet nicht jest noch mit mir Guern besondern Possen, baben," endete bas Madden, raffte fich schnell zusammen und

fprang bavon burch bas Softhor nach ber Strafe.

Reinhard saß mit zusammengeknissenen Lippen vor sich nieberschauend wieder auf der Bank. Was ihm vor einem Augenblick noch wie ein übermüthiger aber harmloser Scherz vorgekommen war, das hatte jest eine ganz andere Gestalt. Bon sich sah er bald ab und er dachte: das Kind hat Recht, es ist ein Etuck Aristokratie in diesem Scherze; wir wissen nicht wie viel von schmählichem Hochmuth in jedem von uns stedt. Ich habe das ganze Dorf zu meinem Spaß verwendet.

Der Calloborator fam jest auch berab und fagte:

"Ein sonberbarer Mann unser Wirth! Ich bin boch schon burch alle Examina gesiebt worden, aber ber hört gar nicht auf mit Fragen und dabei hat er so 'was Mistrauisches."

"Das ist's nicht," sagte Reinhard, "die Bauern haben eine alte Regel: wenn man mit einem fremden Lössel effen will, soll man vorber breimal bineinbauchen, verstehft Du?"

"Ja wol, das ist ein tieffinniger Gedanke."

"Ginen schonen Gruß und ich ließ' mich schon bebanten,

Berr Roblebrater," entgegnete Reinhard lachend.

Biele Manner und Burschen aus bem Dorse sammelten sich, von allen ward Reinhard herzlich bewillkommt; die heitere Weise, die sie herbeigelock, erhielt eine entsprechende Fortsetzung. Man ging nach der Stube und Reinhard wußte den ganzen Abend allerhand schwurrige Geschichten von seinen Fahrten in Oberitalien und Tyrol zu erzählen, das Gesächter wollte kein Ende nehren. Reinhard gab sich selbst mehr zum besten als es eigentlich seine Art war, er wollte indeße ein übriges thun, weil er sie alle zum besten gehabt hatte, wie er in gesteigerter Selbstantlage sich vorwarf. Nach und nach gerieth er aber aus innerer Lustigkeit

auf allerlei tolle Seltsamkeiten, benn er konnte sich, namentlich in zahlreicher Gesellschaft, wahrhaft in eine Aufregung hineinarbeiten.

Reinhard war so voll Lustigkeit unter den Menschen gewesen und allein auf seinem Zimmer ward er verstimmt und duster; die Welt erschien ihm doch gar zu nüchtern, wenn er nicht selber sie etwas aufrüttelte.

Lorle war den ganzen Abend nicht in die Stube gekommen. Tief in der Nacht "schlurkte" noch Jemand in Klapp-Pantoffeln durch das ganze Haus und drückte an allen Thüren; es war der Wadeleswirth, der nie zu Bette ging bevor er Alles von oben bis unten durchgemustert hatte.

## Das war ein Sonntageleben.

Am andern Morgen stand der Collaborator ganz früh vor dem Bette Reinhard's und sang mit wohlgebildeter, trästiger Stimme, die man ihm nicht zugemuthet hätte, das Lied aus Breciosa: "Die Sonn' erwacht" mit Beber's thausrischer Melobie. Reinhard schug murrend um sich.

"Ein Mann wie du," sang ber Collaborator recitando, "ber bas herrliche Bild Sonntagsfrühe abconterfeit, barf einen

Morgen nicht verschlafen, wie der heut, bum, bum."

Reinhard war stille und der Collaborator suhr sprechend sort: "Was sangen wir heut' an? Es ist Sonntagmorgen, es hat heut' Nacht geregnet, als ob wir's bestellt hatten; alles gligert und slimmert draußen. Was treiben wir nun? Giebt's keine Kirch-weihe in der Nahe? Kein Volksfest?"

"Brat' dir ein Boltsfest," entgegnete Reinhard, "trommle dir die Massen zusammen, die du brauchst, und sattle dein Sessicht mit einem Opernguder; wirf Geld unter die Kinder, daß sie sich rausen und übereinander purzeln, dann hast du ein Boltsfest mit ipse fecit."

"Du warst gestern Abend so lustig und bist heute so mürrisch." "Ich war nicht lustig und bin nicht mürrisch; ich bin nur ein Kerl, der eigentlich allein sein sollte und verdammterweise boch teinen Tag allein sein tann. Paß aus, wie ich's meine, Esist mir lieb, wenn du bei mir bist; ein Freund wie du, der's so treu meint, ist wie wenn man Geld im Schrant hat; braucht man's auch nicht, es unterstützt doch, weil man weiß, man tann's holen, wenn Noth an Mann geht. Also bleib die noch übrigen Tage deiner Ferien da, aber laß mich auch ein bischen mir."

"Ich begreise bich wohl. hier empfängst bu ben Kuß ber Muse und da darf tein fremdes, betrachtendes Auge dabei sein. Ich will dich gewiß ganz dir überlassen, stets zurücktreten, wo sich dir irgend ein Motiv zu einem Bilde bieten könnte; da darf man nicht mit Fingern hindeuten, nicht einmal prosanen Auges hinschauen. Die Burzel, die schaffende Triebtraft alles Lebens, ruht im Dunkel, wo kein Sonnenblick, wo kein Auge hindringt."

"Das auch," sagte Reinhard, "und für dich selber merke dir: will nicht von jedem Augenblide etwas, ein Resultat, einen Gebanken und dergleichen; lebe und du hast Alles. Wir steden in der Gedankenhebjagd, die uns gar nicht mehr in Ruhe das Leben genießen läßt, du vor allen, aber ich kann auch sagen wie jener Pfarrer in seiner Straspredigt: Meine lieben Juhörer, ich predige nicht nur für Euch, ich predige auch sur mich. — Laß uns leben! leben! Der hollunder blüht, er blüht und nicht blos damit Ihr Euch einen Thee daraus abbrüht, wenn Ihr Euch erklättet babt."

"Entschuldige, wenn ich dir sage," bemerkte der Collaborator in zaghaft rudsichtsvollem Tone, "es stedt mehr Romantik in dir als du glaubst, das war ja auch die blaue Blume der Romantiker: ohne alle Reslexion zu sein, im vollen Genuß des Richtwissens."

"Bin nicht ganz einverstanden, aber meinetwegen heiß es Romantit, wenn das Kind einen Ramen haben muß."

Reinhard stand halb angekleidet am Fenster und sog die Morgenluft in vollen Zügen ein; ploglich prallte er zurück, der Colslaborator sprang schnell an das leere Fenster und sah hinaus. Das Wirthstöchterlein ging über den Hof, luftig gelleidet, ohne Jade und barfuß. Gine Schaar junger Enten umbrangte fie schnatternb.

"Ihr Fresserle," schalt sie und verzog damit tropig ben Mund, "tonnet's nicht verwarten bis eure Kröpfle vollgestopft sind? Euch sollt' man alle Biertelstund anrichten, nicht wahr? Rur stet, ich hol's ja, nur Geduld, ihr muffet halt auch Geduld lerenen; aus bem Bea! ich trete euch ja."

Die jungen Entchen hielten an, als ob sie die Worte verftanden, das Mädchen ging nach der Scheune und kam mit Gerste in der Schürze wieder. "Da," sagte sie, eine Handvoll ausstreuzend, "g'segn' euch's Gott! Gunnet's euch doch, ihr Neidteusell und purzelt nicht über einander weg, scht!" scheuchte sie und wars eine Handvoll Gerste weiter abseitst, "ihr Hühner, bleibt da drüben." Der Hahn ftand auf der Leiter an der Scheune und trähte in die Welt hinein. "Kannsst's noch, accurat wie gestern," sagte das Mädchen sich verbeugend, "tomm" jest nur 'runter; bist grad wie die Mannsseut', die sassen immer auf sich warten, wenn das Essen aus bem Tisch steht."

Der Hahn kam auch herabgeflogen und ließ sich's wohl schmeden, plauberte aber viel babei; wahrscheinlich hatte er eben etwas Geistreiches ober Bossiges gesagt, benn eine gelbe Henne, die gerabe ein Korn ausgepickt hatte, schüttelte ben Kops und verslor bas Korn. Der Galante sprang behende herzu, holte bas Berslorene und brachte es mit einem Krassuse, zu bem er einige verbindliche Worte murmelte.

"Guten Morgen Jungferle," rief jest ber Collaborator in ben Hof hinab; bas Madden antwortete nicht, sondern sprang wie ein Wiesel davon und ins Haus; die jungen Enten und die Hühner schauten bedeutsam nach dem Fenster hinauf, sie mochten wol ahnen, daß von dorther die Störung gekommen war, die ihnen die fernere Nabruna entsoa.

"Das ist ein Mabchen! ach, bas ist ein Mabchen!" rief ber Collaborator in die Stube gewendet und ballte beide Fauste zum himmel; er durchmaß hierauf zweimal ohne zu reden die Stube, stellte sich dann vor Reinhard und begann wieder:

"Da haft du's, ich kann weiter nichts jagen als: das ift ein Mädchen. Kein Spitheton genügt mir, keines. Hier haben wir cin Seses der Bolkspoesie, sie gibt den vollsten Ausdruck, macht die tiesste Wirkung oft blos durch das einsache Substantiv, ohne Spitheton; meiner Sprache steht jest in solcher Entzückung nicht mehr zu Gebote, als der eines Bauernburschen."

"Bas haltst bu bavon, wenn wir uns mit bem Epitheton

"göttlich" begnügten ?"

"Spotte jest nicht, das Mädchen mußt du malen, wie es da stand, eins mit der Natur, zu ihr redend und von ihr begriffen, die vollendete Harmonie."

"Es ware allerdings etwas nie Dagewesenes: ein Madchen im Subnerbofe."

"Run, wenn auch nicht so, bas Mabchen mußt bu malen, bier ist bir ein sußes Naturgeheimniß nahegestellt, bu" —

"In's Teufels Namen, so schweig doch still, wenn ein Gebeimniß ist. Du schwaßest schon am frühen Morgen, daß man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht."

Die beiden Freunde fagen eine Beile ftill bei einander; end:

lich faate ber Collaborator aufftebend :

"Du hast Recht, der Morgen ist wie die stille Jugendzeit, da muß man den Menschen allein lassen, für sich, dis er nach und nach aus sich erwacht; man soll ihn nicht aufrütteln. Ich gehe in den Wald, du gehst doch nicht mit?"

,, Nein."

Der Collaborator ging und Reinhard saß lange still, das viele Reden und Nütteln des Collaborators hinterließ ihm die Empsindung, als ob er von einer geräuschvollen Reise kame; die rubige Spiegelglätte des Morgenlebens war ihm zu hastigen Wellen aufgehett. Neinhard war verstimmt und nervengereizt, er legte sich nochmals auf das Bett und versiel in leisen Schlummer. Die Sloden des Kirchthurms weckten ihn, es läutete zum ersten Male zur Kirche. Reinhard ging hinab in die Küche; die Barbel, seine alte Sonnerin, die sonst so frenndlich mit ihm geplaudert hatte, war unwirsch, sie sagte, er solle nur in die Stube

gehen, sie hielte ihm schon seit drei Stunden den Kaffee bereit und man könne ja das Feuer nicht ausgehen lassen von seinetwegen. Reinhard war eben im Begriffe, ihr eine barsche Antwort zu geben, er hatte es genug, sich über den gest'rigen Scherz hart behandeln zu lassen, da hörte er die Stimme Lorle's von der Laube:

"Barbel, tomm ause, gud ob's fo recht ift."

"Komm' du 'rein, ist grad so weit, mach nur fort, es wird schon recht sein."

Ohne eine Antwort gegeben zu haben verließ Reinhard die Küche, er ging aber nicht in die Stube, sondern fast unhörbar nach der Laube. Ungesehen von dem Mädchen konnte er dasselbe eine Weile beobachten; er stand betrossen beim ersten Anblicke. Das war ein Antlit voll seligen, ungetrübten Friedens, eine süße Ruhe war auf den runden Wangen ausgebreitet; diese Jüge hatte noch nie eine Leidenschaft durchtobt oder ein wilder Schmerz, ein Reugesühl verzerrt, dieser seine Kuche donnte nichts Heftiges, nichts Niedriges aussprechen, eine salt gleichnäßige zurte Röthe durchhauchte Wange, Stirn und Kinn, und wie das Mädchen jett mit niedergeschlagenen Augen das Bügeleisen still auf der Halskrause hielt, war's wie der Anblick eines schalenen Kindes; als es jett die Krause emporhob, die großen blauen Augen aufsschlug und den Mund spitze, trat Reinhard unwillstürlich mit Seräusch einen Schritt vor.

"Guten Morgen, ober balb Mittag," nidte ihm Lorle gu. "Schon Dant, feib Ihr wieber gut?"

"Ich bin nicht bos gewesen, ich wußt nicht warum. Habt Ihr aut geschlafen?"

"Nicht fo völlig."

"Warum? Habt Ihr was traumt? Ihr wisset ja, was man in ber ersten Nacht in einem fremden Bette traumt, bas trifft ein."

"Aber mein Traum nicht."

"Run, was ist's benn gewesen? Dürfet Ihr's nicht sagen?" "Ganz wohl, und Such besonders, ich hab' von Such träumt." "Ach, von mir, das kann nicht sein. Gudet, machet mir keine Flatusen, es hat mich verdrossen, wenn Ihr mich früher Grundel geheißen habt, aber es wär' mir noch lieber, wenn Ihr so saget, als wenn Ihr mir so was Gaukliches vormachet."

"Ich kann ja auch was träumt haben, das gar kein' Flatztuse ist. Machet aber nur kein Gesicht, es ist nichts Böses, es ist blos dumm. Mir hat's träumt, ich sei mit Euch auf dem Bernerwägele gesessen und Euer Rapp war angespannt, und hat eine großmächtige Schelle um den Hals gehabt, die hat geläutet wie die Kirchenglock, und der Rapp ist nur so durch die Lust dahingeslogen, seine Mähne ist hoch aufgestanden und man hat kein Rad gehört und wir sind doch immer sort und sort. Ich hab' den Rapp halten wollen, er hat mir aber schier die Arme aus dem Leid gerissen und Ihr seid immer ganz ohne Angst neden mir gesessen und dem Boden gelegen, da ist mein Kamerad kommen und dat dem Boden gelegen, da ist mein Kamerad kommen und dat nich geweckt."

"Das ist ein wunderlicher Traum, aber in den nächsten vier Bochen sahr ich nicht mit Euch. Bas hab ich sagen wollen, Euer Kamerad ist ein wunderlicher Seiliger, mein Bater sagt, er sei stolz und hochmuthig, ich mein' eber, er sei zimpser und unsaeschickt."

"Ihr habt ihm boch seine Störung verziehen?"

"Ja, feid 3hr auch ichon auf gewesen?"

"Nicht ganz. Mit meinem Rameraden habt 3hr Recht, er ist nicht stolz, im Gegentheil scheuch und surchtsam."

"Ja, das hab' ich auch denkt, und grad weil er scheuch und surchtsam ist, da geht er so auf die Leut' 'nein und thut wie wenn er sie zu Boden schwähen wollt'. Wie ich vorlängst bei der Broni auf der Hohlmühle gewesen bin, Ihr wisset ja, sie ist mit meinem Stephan versprochen, sie heirathen dis zum Herbst und er übernimmt die Mühle; Ihr seid doch auch noch da zur Hochzeit?"

"Kann sein, aber Ihr habt mir was ergählen wollen?" "Ja, das ist recht, daß Ihr einen beim Wort behaltet. ich schwäß' sonst in den Tag 'nein. Nun wie ich drunten in der Hohlmühle din, da wird's Nacht und da haden sie mir das Geleite geben wollen, ich hab's aber nicht zugeben und es wär' mir doch recht gewesen. Ich bin halt jeßt allein sort, im Wald da ist mir's aber taghimmelmäuslesangst worden, und weil ich mich so gefürcht't hab', da hab ich allsort psissen, wie wenn ich mir aus der ganzen Welt nichts machen that. Ja, wie komm ich denn aber jeßt da drauf, daß ich euch das erzähl' "schloß Lorle, die Lippen zusammenpressend und die Augen nachdenklich einziehend.

"Wir haben von meinem Rameraden gesprochen und" -

"Ja, Ihr bringet mich wieder drauf; der pfeift auch so lu-

ftig, weil er Angst hat, nicht wahr?"

"Bollfommen getroffen. Ihr mußt nun aber recht freundlich gegen ihn sein, er ist ein herzguter Mensch, ber's verdient, und es wird ihn ganz glüdlich machen."

"Was ich thun tann, bas foll geschehen. Ift er noch ledig?"

"Er ift noch zu haben, wenn er euch gefällt." -

"Wenn Ihr noch einmal so mas saget," unterbrach Lorle, bas Bügeleisen aushebend, "so brenn' ich Euch da ben Bart ab. Ja, daß ich's nicht vergeß, lasset Euch Euern Bart nicht absichwäßen, er steht Euch gang gut."

"Wenn er Euch gefällt, wird er fich um die gange Welt nichts

scheeren."

"Bas gefällt? Bas ift ba von gefallen bie Reb'?" ertonte eine fraftige Beiberstimme, es war bie ber Barbel.

"Das Lorle ist in meinen Kameraden verschlossen," sagte

Reinhard.

"Glaub' ihm nichts, er ift ein Spottvogel," rief bas Mabden und Barbel entgegnete:

"Berr Reinhard, ganget 'nein und trinfet Guern Raffee;

3ch g'warm ihn Euch nimmehr."

"Geht Euer Goller da in die Kirch?" wendete sich Reinhard an Lorle und erhielt die Antwort:

"Nein, das gehört ber Barbel, die geht, ich bleib babeim; 3hr geht boch auch?"

"Ja," schloß Reinhard und trat in die Stube. Er hatte eigentlich nicht die Absicht gehabt, in die Kirche zu gehen, aber er mußte und wollte jest; er mußte, weil er's versprochen, und wollte, weil Lorle allein zu Haufe blieb. Und wie wir unseren Handlungen gern einen allgemeinen Charafter geben, so rebete er sich auch ein, er gewinne durch die Theilnahme an dem Kirdengange auf's Neue die Grundlage zur Gemeinsamkeit des Dorflebens und ein Recht darauf.

Wahrend Reinhard in ber Stube solches überbachte, sagte Lorle braußen auf ber Laube: "Dent nur, Barbel, er hat heut Racht pon mir traumt."

"Wer benn?"

"Nu, der Herr Reinhard." Lorle versehlte nie, auch wenn sie von dem Abwesenden sprach, das Wort "Herr" zu seinem Namen zu seben.

"Laß dir von bem Fuchsbart nichts aufbinden," entgegnete Barbel.

"Und der Bart ist gar nicht suchsig," sagte Lorle voll Jorn, "er ist ist ganz schön tastenbraun und der Herr Reinhard ist noch grad so herzig wie er gewesen ist, und du hast doch früher, wie er nicht dagewesen ist, immer so gut von ihm gered't und du hast Unrecht, daß du jegund so über ihn losziehst. Wenn er auch den Spaß mit dem Ausschellen gemacht hat, er ist doch nicht stolz, er red't so gemein und so getreu."

"Ich tann nichts sagen als: nimm bich por ihm in Acht, und bu bist tein Kind mehr."

"Ja das mein' ich auch, ich weiß boch auch wie einer ift, ich."—
"Gib mir mein Goller, du zerdrücki's ja wieder," fagte Barbel und ging davon.

Reinhard wandelte sonntäglich gekleidet mit Stephan und Martin nach der Kirche. Alles nicke ihm freundlich zu, Manche lachten noch über die seltsame Bartzier, aber der Träger derselben war ihnen doch heimisch; sie fühlten es dunkel, daß er zu ihnen gehörte, da er nach demselben Heiligthume, zu derselben Geistestasel mit ihnen wallfahrtete.

Auf bem Wege fragte Martin: "Run was saget Ihr aber zu unserm Lorle? nicht wahr, bas ift ein Mable?"

"Ja," entgegnete Reinhard, "das Lorle ift gerad wie ein feingolbiger Kanarienvogel unter grauen Spagen."

"Gift ein verfluchter Rerle, aber Recht hat er," fagte Mar-

tin gu Stephan.

Reinhard faß bei bem Schulmeifter auf ber Drael, ber brausende Orgelflang that ibm munbersam mobl, er burdgitterte sein ganges Befen wie ein frifcher Strom. Die Barbel, Die ihn jest von unten fab, bachte in fich binein : Er ift boch brav! Die feine Mugen fo fromm leuchten! Reinhard borte nur ben Unfang ber Bredigt. Un ben Text: "Laffet euer Brod über bas Meer fahren" murbe eine bonnernbe Strafrebe angefnüpft, weil bas gange Dorf fich verbunden batte, nichts für bas zu errichtende Rlofter ber barm= bergigen Schwestern beizusteuern. Reinbard verlor fich bei bem eintonigen und nur oft urplöglich angeschwellten Bortrage in allerlei fremde Traumereien. Drunten aber lag bie Barbel auf ben Anien, prefte ibre ftarten Sande inbrunftig gusammen und betete für Lorle; fie tonnte nun einmal ben Gebanten nicht los werben, daß bem Rinde Gefahr brobe, und fie betete immer heftiger und heftiger; endlich ftand fie auf, fuhr fich mit ber Sand befreugend über bas Gesicht und wischte alle Schmerzenszuge baraus wea.

Der Orgelflang erwedte Reinhard wieber, er verließ mit ber Gemeinde die Kirche. Richt weit von der Kirchenthüre stand die Bärbel harrend; indem sie ihr Gesangbuch hart an die Brust drüdte sagte sie zu Reinhard: "Grüß Gott!" Er dankte verwundert, er wußte nicht, daß sie erst jest ihn willsommen hieß.

Ms Reinhard nun noch einen Gang vor das Dorf unternahm, begegnete ihm der Collaborator mit einem gespießten Schmetterling auf dem Mügenrande.

"Bas haft bu ba?" fragte Reinharb.

"Das ist ein Brachteremplar von einem papilio Machaon, auch Schwalbenschwanz genannt; er hat mir viel Mühe gemacht, aber ich mußte ihn haben, mein Oberbibliothekar hat noch keinen in seiner Brivatsammlung; es waren zwei, die immer in der Luft mit einander tosten, immer zu einander flatterten und wieber davon; sind glüchelige Dinger, die Schmetterlinge! Ich hatte sie gern beide gehabt oder bei einander gelassen, habe aber nur einen bekommen, und schau wie ich aussehe; in dem Moment wie ich ihn haschte, bin ich in einen Sumpf gefallen."

"Und Stednabeln haft bu immer bei bir?"

"Immer; fieh bier mein Arfenal," er öffnete bie innere Seite feines Rodes, bort mar ein R aus Stednabeltopfen gefett.

"Aber daß ich's nicht vergesse," fuhr er fort, "ich habe das Wort gefunden."

"Welches Wort?"

"Das Epitheton für das Madchen: wonnesam! Es ist ein Borzug unserer Sprache, daß dieses Wort transitiv und intransitiv ist, sie ist voll Wonne und strahlt jedem Wonne in die Seele. Aber halt! Eben jest, indem ich rede, sinde ich das Urwort, das ist's: Marienhaft! Was die Menscheit je Undvungswürdiges und Wonniges in der Erscheinung der Jungsrauertannte, das drängte sie in dem Wort Maria zusammen. Das kann keine andere Sprache, solch ein nomen proprium allgemein objektivisch zu bilden. Marienhaft! das ist's."

Reinhard mar ftill; nach einer Beile erft frug er:

"Warft bu bie gange Beit im Balbe?"

"Gewiß, o! es war himmlisch, ich habe einen tiefen Zug Waldeinsamkeit getrunken. Sonst wenn ich den Wald betrat, war mir's immer, als ob er schnell sein Geheimniß vor mir zuschlösse, als ob ich nicht wurdig sei, durch diese heiligen Saulenreihen zu schreiten und den stillen Chor der ewigen Natur zu vernehmen; mir war's immer als ob deim letzten Schritte den ich aus dem Walde thue, jetzt erst hinter mir das sübe geheimnisvolle Nausschen begänne und unersaßdene Welodien erklängen. Heute aber habe ich den Wald bezwungen. Ich die memporgedrungen durch Gestrüpp und über Felsen bis zum Quellsprung des Backes, wo er zwischen großen Basaltblöden hervorquillt und ein breites rundes Beden ihn sogleich aufnimmt, als dürste er da zu Hause

bleiben. Du warst gewiß noch nicht bort, sonst mußtest bu's ge= malt haben; bas muß nun bein erftes Bilb fein. Die Baume bangen fo febnfüchtig nieber als wollten fie bas Seiligthum qu= beden, baß tein fterbliches Muge es febe, in jedem Blatt rubt ber Friede; ber rothe und weiße Fingerbut lagt feine Bluthen: tette amifchen jeber Spalte auffteigen, es ift eine Giftpflange, aber fie ift entgudend icon! Die fanfte Erita verftedt fich lauichend binter bem Felfen und magt fich nicht bervor an bas rauichende Treiben. Dort lag ich eine Stunde und habe Unendlichteiten gelebt. Das ift ein Blatchen, um fich in's All zu versenten. Morgengloden tonten von ba und bort, mir war's wie bas Summen ber Bienen, Die fich beute bei ber Gicherheit bes icho= nen Wetters weit weg von Sause magten. 3ch war emporge= flommen, bod binauf auf Bergeshöhen, Die Die Rirchthurme weit überragen, ich ftand uber Bion auf ben Spigen bes unendlichen Geiftes; ba fühlte ich's wie noch nie, baß ich nicht fterben tann, daß ich ewig lebe; ich faßte die Erde, die mich einst beden wird, und mein Geist schwebte boch über allen Welten. Mag ich freudlos über die Erde gieben, flanglos in die Grube fahren, ich habe ewig gelebt und lebe emig" . . . .

Reinhard setzte sich auf den Wegrain unter einen Apselbaum, er zog auch den Freund zu sich nieder. "Sprich weiter," sagte er dann; der Angeredete blickte schmerzlich auf ihn, dann

schaute er bor fich nieder und fuhr fort:

"Ich lag lange so in selig traurigem Entzüden, ich sah bem unaushörlich sich ergießenden Quell zu. Wie ätherklar springt er hervor, aus nächtiger Verborgenheit; wie rein und hell schlängelt er sich in die Schlucht hinab, bald aber, noch bevor er den ruhigen Thalweg erreicht, wird er eingesangen; was sicht's ihn an Er springt ked über das Mühlrad und eilt zu den Blumen am User. In der Stadt aber dammen sie ihn ein, da muß er färben, gerben und verderben; er kennt sich nicht mehr. Es kann auch einem reinen klaren Naturkinde so ergehen. Was thut's? Du einzler Quell vom Fessensprung! ströme zu die din das unergründliche undezwungene Weer, dort ist neue, dort ist ewige

Rlarbeit und unendliches Leben, ein Ruben und ein Bewegen in fich . . . . Bei bem erften was ich bachte war mir's nicht einge= fallen foldes festzuhalten, jest aber wollte ich alles in melobische Borte faffen; ich qualte mich in allen Bergarten, bin mar meine Rube. Da fielft bu mir wieder ein: woru ein Resultat? 36

hab's gelebt, was braucht es mehr?" . . . .

"3d tenne bein Balbbeiligthum icon lange," fagte Rein= bard auf bem Beimmege, "ich babe auch genug bort geträumt, aber mit bem Binfel tonnte ich ibm nicht beitommen : ließen fich beine Gebanten malen, ja bann mar's anders. 3ch habe mich von ber Landichaft entfernt und boch, jo oft ich hieher tomme, ift mir's als ob bier eine tiefe Offenbarung noch meiner barre, besonbers jest : vielleicht ift's bein Waldbeiligthum, vielleicht auch nicht."

"Bo warft benn bu mabrend meines Baloganges?"

"3d war in ber Kirche; bu battest eigentlich auch bort sein follen, bas einigt mit bem Bauernleben."

"Ja, ja, bu haft Recht, ei, bas thut mir leib; nun, ich gebe beut Mittag." -

Im Wirthsbause mar eine große Beranberung.

2113 ber Collaborator neu beschubt beruntertam, rief ibm Lorle freundlich gu: "Das ift icon, herr Roblebrater, bag 3br nicht auf Euch warten laffet. Wo find 3hr benn gewesen ?

"Im Balbe broben. Saget aber nicht Roblebrater, ich beiße

mit meinem ehrlichen Namen Abalbert Reibenmaier."

"Ift auch viel iconer. Run ergablet mir auch 'mas, Berr Reibenmaier."

"3ch tann nicht viel ergablen."

"Ja, wir wollen warten bis Mittag, Ihr gehet doch auch . mit auf die Sohlmuble? und 3hr tonnet ja fo fcon fingen."

"3d bin bei allem, absonderlich mo 3hr feid; ich habe im

Walde an Euch gedacht."

Muffet mich nicht so zum Boffen haben, ich bin zu gut bagu und Ihr auch : es ichidt fich nicht fur fo einen Geren wie Ihr feib. Subich orbelich fein, bas ift recht. 3hr muffet aber auch Euren Conntagerod angieben, Sabt 3hr benn feinen ?"

"Mehr als einen, aber nicht hier."

"Ja, Ihr habt's boch gewußt, daß Ihr am Sonntag bei uns seid? Nun, schad't jest nichts. Ich will Euch ben Martin

ichiden, er foll Gud ein biele aufputen."

Jubelnd sprang der Collaborator die Treppe hinauf und holte eine Sammlung Bollslieder (die er zu etwaigen Erganzungen und Barianten mitgenommen hatte) aus seinem Ranzchen; er warf das Buch an die Zimmerdede in die Höhe und sing es wieder auf. "Hier," rief er, das Buch hätschelnd als ware es etwas Lebendiges, "hier seid ihr zu Hause, nicht in der Bibliothet eingepfercht, heut' sollt ihr wieder lebendig werden."

Beim Essen herrschte die alte Sewohnheit nicht mehr, für Reinhard und seinen Freund war in dem Verschlag besonders gedeckt. Reinhard sagte dem Wirth, daß er wie ehedem am Familientisch essen wolle. Der Alte aber schüttelte den Kopf ohne ein Wort zu erwiedern, nahm die weiße Zipfelmüße ab und hielt sie zwischen den gesalteten handen auf der Brust, damit das Se-

bet beginne.

"Barbel, traget nur die zwei Gedede heraus, wir effen nicht allein," rief Reinhard. Der Babeleswirth setzte schnell die Müge wieder auf, schaute, ohne eine Miene zu verziehen, rechts

und links und fagte:

"Nur stet\*)." Er machte bann eine ziemliche Bause, wie jedesmal wenn er dieses Wort sagte, das als Mahnung galt, daß Keiner muchen durse bis er weiter redete; endlich und endelich sette er hinzu:

"Drin bleibt's, es ist kein Plat da für zwei." Er hob die Arme bedachtsam auf, strich die Hände wagrecht über die Luft, wie den Streichbengel über ein Kornmaß, was so viel hieß als:

abgemacht.

Die Freunde sesten sich in den Verschlag, Lorle trug ihnen auf. "Kann denn das die Bärbel nicht?" fragte Reinhard, und der Collaborator ergänzte: "Ihr solltet uns nicht bedienen."

<sup>1)</sup> Langfam, ruhig

"O bu liebs Serrgöttle,"beschwichtigte Lorle, "was machen die für ein Gescheuch von dem Austragen. Ich thu's ja gern und wenn Ihr einmal eine liebe Frau habt, herr Reihenmaier, und ich tomm' zu Euch und Ihr gunnet mir ein warm Süpple, da soll mich Euer Weible auch bedienen."

"Bober miffet 3hr benn, baß ich heirathen mocht'?"

"Da kann man mit ber Pelgkappe barnach werfen, jo groß steht's Guch auf die Stirne geschrieben; ich glaub', daß eine Frau mit Guch rechtschaffen gludlich wird."

"Bober miffet 3hr benn bas?"

"Ihr feid so ordelich mit der Sandzwehle \*) umgangen."

Alles lachte, und draußen am Tische sagte ber Bater: "Es ist ein Bligmable und es hat sonst in einem Jahr nicht so viel

geschwäßt, wie jest seit gestern."

"Ja," sagte die Mutter, nachdem sie mit besonderer Zufriebenheit einen Löffel Suppe verschluckt, jest mit dem Löffel auf den ihres Mannes klopsend, "du wirst's noch einsehen, was das für ein Madle ist, das ist so gescheit wie der Tag."

"Das hat es von bir und von unserm Borroß, von ber Barbel ba," schlog ber Wabeleswirth, ben Schlag gurudgebenb.

Die beiden Freunde unterhielten sich vortresslich mit Lorle, das immer ein Auge auf jegliches Ersorderniß hatte, seltsamers weise aber alles mit der linken Hand ansaste; der Collaborator sah sie mehrmals scharf darob an und Lorle sagte:

"Nicht wahr, es ist nicht in der Ordnung, daß ich so links bin? Ich hab' mir's schon abgewöhnen wollen, aber ich vergeß es immer."

Schnell nahm Reinhard bas Wort: "Das schabet nichts!" leiser, baß man es in der Stube draußen nicht hören konnte, sette er hinzu: "Ihr machet alles prächtig. Wer kann's deweisen, daß die rechte hand die geschicktere ist? Eure Linke ist flinker als manche Rechte, und mir gesällt's so ganz wohl."

Bei diesen Worten richtete sich Lorle grad auf, eine eigensthumliche Majestat lag in ihrem Blide.

<sup>&</sup>quot;) Banbtud.

"Sind teine Musikanten im Dorf?" fragte der Collaborator. "Freilich, sie sind alle bei einander."

"Die sollten uns heut Abend einige Tange spielen, ich be-

gable gern ein Billiges."

"Ja, bas geht nicht, ber Schultheiß ist heut verreift und es ist vom Umt streng verboten, ohne polizeiliche Erlaubniß Musik zu halten; in Eurer Stub' droben hangt die Berordnung."

"D Romantit! Wo bist du?" sagte der Collaborator und Lorle erwiederte: "Das haben wir hier nicht, aber ein Clavier

fteht broben, bas barf man -"

Die beiden Freunde brachen in ein schallendes Gelächter aus, so daß sie sich taum auf ihren Sigen halten konnten. Reinhard saßte sich zuerst wieder, denn er sah, wie es plöglich durch das so sriedliche Antlig des Mädchens zuckte und zitterte, Bulse klopften sichtbar in den Augenlidern und ein tiesschwerzlich fragendes Lächeln lag auf den Lippen. Lorle kand da mit zitterndem Athem, sie wand das sestangezogene Schürzendand um einen Finger, daß es tief einschmitt; dieser körperliche Schwerz that ihr wohl, er verdrängte einen Augenblick den seelsschwen. Reinhard gebot in darschem Tone seinem Freunde, mit dem "einfältigen Lachen" endlich auszuhören. So sehr sich nun auch der Calloborator entschuldigte und sich Mühe gab, Lorle zu erklären was er gemeint habe, das Mädchen räumte schnell ab und blied verstimmt, so verstimmt wie das Klavier, das der Collaborator alsdann in seiner Stube probirte.

Das war eine grausam zerstörte harmonie, sast feine Saite hatte mehr den entsprechenden Klang, da mußten viele Menschen darauf losgetrommelt haben. "Ja," dachte der Collaborator, wenn ein Wesen einmal zur Mißstimmung gebracht ist, dann arbeitet Jedes zum Scherze oder muthwillig darauf los, es noch mehr und vollends zu verstimmen, und haben sie's vollbracht, dann lassen sie es vergessen im Wintel stehen." Der Collaborator sah darin nur ein Bild seines Lebens, er dachte nur an sich. Bon den vielen Wanderungen und Empsindungen ermüdet, verschlief er dann richtig die Mittagskirche, zu seinem und vielleicht auch

ju unserm Frommen. Wer weiß, ob das Baloheiligthum vom

Morgen ungeftort geblieben mare?

Ms Lorle aus der Mittagstirche tam, ging sie mit ihrem Bruder rasch nach der Hohlmühle. Der Bater, das wußte sie, war nicht so bald los zu eisen, er versprach mit der Mutter nachzulommen. Freilich hatte sich's Lorle heute Morgen schön ausgebacht, wenn auch die Fremden mitgingen. Es lief auch ein bischen Stolz mit unter. Das war aber nun alles vorbei. Nach vielem Drängen solgte das alte Chepaar mit den Freunden zwei Etunden später. Der Collaborator war wieder ganz aufgeräumt.

"Ihre Uhren bier gehen falsch," bemerkte er bem Wirthe, "ich habe die meinige nach bem Meridian auf der Bibliothet gestellt. Sie könnten sich hier auch eine Sonnenuhr einrichten, etwa an der neuen Kirche, die jest gebaut wird; a propos, warum bauen Sie die neue Kirche nicht mehr drüben auf dem Sügel, das war ja so schön, daß man sich erhebt, wenn man zur Kirche geht?"

"Ja, wir wollen jest die Rirch' bei ber Sand haben, zu allen

Gelegenheiten wo man's braucht."

"Da habt Ihr auch Recht, die Religion und die Kirche sollen nicht mehr oberhalb, sern von dem Leben stehen, sondern mitten unter demselben. Ach! da blüht schon vorzeitig die Genziana erueiata," unterbrach sich der Collaborator und sprang über den

Beggraben nach ber Blume.

Der Wabeleswirth schaute ihm lächelnd nach und sagte zu Reinhard: "Das ist ein sonderbarer Mensch! hat man nicht gemeint, er will mit aller Gewalt die Kirch' wieder auf den Berg sehen, und wenn man's ihm anders auslegt, gleich ist es ihm auch recht; bei dem ist sie bei dem Berwalter auf der Saline drunten, der hat einen Schlafrock, den man auf all' beiden Seizen anziehen kaun. Grausam gesehrt muß er aber sein, was hat er denn eigentlich a'studirt?"

"Buerst geistlich und dann viele Sprachen; jest ift er auf dem Buchertasten angestellt und da hat er von allem was wegtriegt. Er hat im Ganzen wohl seste Meinungen und grundbrav ist er,

bas fonnet 3hr mir glauben."

"Ja, ja, glaub's schon."

Der Collaborator war wieder herbeigekommen. Auf jedem Schritte konnte er sich nicht enthalten, Reinhard auf die Schönsheiten des Weges aufmerksam zu machen; da war eine Baumgruppe, eine Durchsicht, ein knorriger Ust, alles rief er an "und sieh," sagte er wieder, "wie das Sonnenlicht so herrlich in Tropfen durch die Zweige und von den Blättern rinnt!"

"Laß doch dein ewiges Erklären!" fuhr Reinhard auf; der Collaborator ging still, um sich wieder eine Blume zu holen und

gerschnitt fie mit bem Gebermeffer.

"Ihr musset ihn nicht so ansahren," sagte der Wadeleswirth, "das ist ja ein glücklicher Mensch; wo ein anderes gar nichts mehr hat, hat er noch überall Freude genug, an der Sonn', an einer Blum', an einem Käser, an allem."

Man war endlich am Mühlgrunde angekommen; dort wandelten zwei Mädchen durch die Thalwiese Hand in Hand und sangen. "Lorle!" rief die Mutter, das Echo hallte es wieder, Broni blied stehen und Lorle sprang den Kommenden entgegen. Der Wadeleswirth stand da, weitspurig und die Hand in die Seiten gestemmt, er nicke nur einmal scharf mit dem Kopse und hier sprach sich sein ganzer Baterstolz aus: Zeiget mir noch so ein Mädle landaus und landein, sagten seine Mienen.

Reinhard ward auf der Mühle herzlich bewillsommt, auch sein Freund wurde traulich begrüßt, denn hier, wo alles in der Sippschaft lebt, gehören die Freunde wie Familiengenossen zu uns. Um den Tisch unter dem Nußdaum saß die Gesellschaft. der alte Müller zeigte Reinhard, wie sein Kame, den er vor Jah-

ren in die Rinde geschnitten, groß geworben mar.

Der Collaborator wendete keinen Blid von dem alten Manne, für dessen Antlig er später die eigene Bezeichnung erfand, indem er es ein "geschmerztes Gesicht" nannte, es war eines jener edlen, länglichen Gesichtern, hohlwangig, mit breiten Badenund Stirnknochen und großen blauen Augen, voll Demuth und langen Harmes, darauf die Leidensgeschichte des deutschen Bolztes geschrieben ist.

"Ja," sagte ber Alte, Reinhard mit dem Finger brobend, "ber Schelm soll mich ja, wie sie sagen, in einem besondern Bildgemalt haben. Ist das auch ehrlich und recht?"

"Das macht ber Kab' keinen Budel," lachte ber Wabeleswirth, "mich burft' er meinetwegen malen wie er wollt', ich bebielt mich boch."

"Eingeschlagen, bleibt babei," rief Reinhard, die Sand hinstredend; als er aber keine Hand erhielt, seste er lachend hinzu: "Es war nur Spaß, es gibt gar keine so diden Farben wie Ihr seib."

Unter bem allgemeinen Gelachter fragte bann ber Muller: "Best faget's frei, mas habt 3br benn aus mir gemacht?"

"Nichts Unrechtes. Wie ich damals die Mühle abgezeichnet hab', da geh' ich einmal Abends weg, die Sonne ist grad' im Sinabsinken, da geht Euer Fenster auf, Ihr gudet 'raus, ziehet die Kapp' vom Kops, haltet sie zwischen den Händen und betet laut in die untergehende Sonne hinein. Da hat mich's heilig angerührt und ich hab Euch so gemalt, nur mit der Aenderung, daß Ihr unter der Halbthüre statt am Fenster stehet."

"Das ift nichts Unrechtes, bas tann man fich ichon gefallen

laffen," fagte bie Birthin.

Man saß ruhig und wohlgemuth beisammen und Reinhard vertraute unter dem Gelöbniß der Verschwiegenheit, daß er in die neue Kirche ein Altarbild schenken wolle. Der Wadeleswirth bot ihm freie Zehrung in seinem Hause an, so lange er hieran arbeite, und der Müller wollte auch etwas thun, er wußte nur noch nicht was.

Eine Beile herrschte Stille in dem ganzen Kreise, Niemandsand, nachdem man so gute und fromme Dinge besprochen, etwas anderes. Der Collaborator verhalf zu einer andern Stimmung. Die Mädchen waren ab- und zugegangen und hatten Essen aufgetragen, die Gläser waren eingeschenkt, aber Niemand griff zu, weil die Gedanken Aller in der Kirche waren. Lorle hatte den Collaborator offendar vermieden. Dieser fragter nun Kroni:

"Hat man keine Sagen von dem Muhlbache? Baden sich keine Niren droben im Quell?"

"Ja, nir babet sich brin," erwiederte Broni; alles ficherte in sich binein.

Der Collaborator ließ aber nicht ab und wendete sich an ben Alten: "Ergablt man fich benn gar nichts von bem Bache?"

"Ach was! Das sind Cachen für Kinder, das ist nichts für Cuch."

"Ich bitte, erzählet doch, Ihr thut mir einen Gefallen damit."
"Run, man berichtet allerlei, so von dem Wasserweible,
und so."

"Ja, davon erzählet, ich bitte."

"So hat im Schwebenkrieg ein Schwed hier der Tochter vom Haus Gewalt anthun wollen und da ist sie auf den Fruchtboden entlausen und hat die Leiter nachzogen und da hat der Schwed' die Mühle gestellt und ist am Rad 'nausgestiegen und wie er droben ist, da ist das Wasserweible kommen, hat die Mühle in Sang bracht, und patsch! ist mein Schwed' unten gelegen und ist versoffen."

"Das ist eine herrliche Sage."
"Ja, Aberglaube ist's," eiserte ber Müller, "ber Schwed'
hat die Mühl nicht recht stellen können und da ist sie halt wieder von selber in Sana kommen."

Der Rachmittag ging unter mancherlei Gesprächen vorüber, man wußte nicht wie. Die beiden Madchen machten sich über den Collaborator auf alle Weise lustig, sie hielten ihn sur abergläubisch und erzählten ihm Spul- und Geistergeschichten; besonders Lorle war froh, ihm seinen gelehrten Hochmuth heimzahlen zu können und machte ihn so "gruseln," daß er gewiß in der Racht nicht schlafen könne; sie stellte sich, als ob sie an alles glaube, um ihm rechte Furcht einzusagen. Der Collaborator war ganz glückselig über diese reiche Fundgrube und merkte nichts von der verstedten Schelmerei.

Auf dem Heimwege sagte der Wadeleswirth ein gar weises Wort zu Reinhard: "Euer Kamerad ist doch grad wie ein Kind und er ist doch so gelehrt." Stephan war auf der Mühle geblieben, Lorle ging neben der Mutter, der Collaborator begleitete sie und sagte einmal: "Da kann man nun Bergangenheit und Zukunst sehen, so wie das Lorle müsset Ihr einmal ausgesehen haben, Frau Wirthin, und das Lorle wird auch einmal so eine nette alte Frau, wie Ihr."

Die Wirthin schmunzelte, es war ihr aber doch unbehage lich, so von sich sprechen zu hören, denn wenn die Bauern auch nuch so gerne ein Langes und Breites selber von sich reden, ist es ihnen doch unlieb, wenn ein Anderer sie sich schildert oder gar tritisirt.

Unser gesehrter Freund aber begann wieder: "Saget boch, woher tommt's, daß man so selten schone altere Leute auf bem Dorfe sieht, besonders wenig schone altere Frauen?"

"Ja gudet, die meisten Leut' haben ein kleines hauswesen und können keinen Diensteboten halten und da muß oft so eine Frau schon am vierten, fünsten Tag, nachdem sie geboren hat, an den Waschzuber stehen oder auf's Feld. Wenn man sich nicht pslegen und warten kann, wird man vor der Zeit alt."

"Ihr solltet einen Berein gur Bartung ber Bochnerinnen fiften."

"Ja wie benn?"

Der Collaborator erklärte nun die Einrichtung eines solchen Bereins, die Birthin aber machte viele Einwendungen, besonders, daß manche Frauen sich ungern von Nichtverwandten in ihre unordentliche Haushaltung hineinsehen lassen, endlich aber stimmte sie doch bei und sagte: "Ihr seid ein recht liebreicher Mensch", und Lorle bemerkte: "Aber die Mädle können auch bei dem Berein sein?"

"Gewiß, der Berein verpflichtet fich, jede Bochmerin min:

bestens vierzehn Tage zu pflegen."

Es war Dammerung als man im Dorfe anlangte, Reinhard schloß sich einem Trupp Burschen an und zog mit ihnen singend durch das Dorf. Alls es längst Racht geworden war, kam er heim, sprang schnell die Treppe hinauf und wieder hinab. Der

Collaborator faß auf seiner Stube und notirte sich einige ber heute vernommenen Sagen; als er aber von der Straße herauf

Bitberflang borte, ging er binab.

Unter der Linde saß Reinhard, die Zither auf dem Schooße, die ganze Männerschaft des Dorses um ihn versammelt. Er spielte nun zuerst eine sanste Weisung, er wußte das liebliche Instrument sart zu behandeln, daß es, bald schmelzend, bald jubelnd, alle Gemüthöregungen verfündete. Die Zuhörerschaft stand still und lauschend, es gesiel ihnen gar wohl und doch, als er jest geendet, fürchteten sie, er möchte immer blos spielen. Martin sprach daher das allgemeine Verlangen aus, indem er rief: "Ir könnet doch auch singen, gebt was los."

"Ja, ja", ftimmten Alle ein, "finget, finget."

Reinhard gab nun viele turze Lieder preis, die er auf seinen Wanderungen ausgehascht hatte; hell flang seine Stimme hinein in die stille Nacht und die Jodeltone sprangen wie Leuchtkugeln hinauf zum Sternenhimmel und stürzten sich wieder herab.

Lorle, die sich eben hatte zu Bette legen wollen, schaute zum Fenster heraus und horchte hinab, die Worte mit den Lippen

sprechend aber nicht ber Luft anvertrauend, fagte fie:

"Es ist boch ein prachtiger Mensch, so gibt's boch gewiß teinen mehr auf ber gangen Welt.

Run fang Reinhard bas Lieb:

Und wann's emol schon Abend wird, Und auf der Alm schon grüen, Die Bödle mit de Geisle sührt, Die Sendrin mit de Küehn; Die Wälder werden grün von Laub, Die Wiesen grün von Gras, Und wann i an mein' Sendrin dent, No g'freut mi halt der G'spaß.

Der Collaborator kannte das Lied und begleitete es im Grundbaß, Lorle oben machte aber bei den kommenden Bersen das Fensterchen zu und legte sich still zu Bette. Gegen das Ende des außerst naiven Stellbicheins, welches im Liede besungen wurde, konnten schon fast alle Burschen mitsingen; der eilste und letzte Bers wurde unter hellem Lachen noch einmal wiederholt:

Der Bue ber seit, heut kann's nit sein, heut hab i goar koan Freud, Wann i das nächstmal wieder kumm, heut hab i goar koan Schneid. Er thut en frische Juchzer drauf, Das hallt im ganzen Wald; Die Sendrin hat ihm nachig'weint, So lang sie hort den Schall.

"Und das Lied hat eine Sennerin gemacht!" schrie ber Collaborator in vollem Entzuden.

"Ihrem Serzliebsten zur guten Racht, gut Racht", schloß Reinhard und ging in bas haus. Die Burschen sangen bas neue Lied noch weit hinein burch bas Dorf und lachten unbandig.

"Das war ein genußvoller Tag", sagte ber Collaborator zu seinem Freunde auf der Stube. "Wie schön ist Musik in der Racht! Das Licht ist ein Nebenduhler des Gesangs, es liebt ihn nicht, die dunkle Nacht aber wiegt ihn sanft auf ihren weichen Urmen. Du verstehst's mit dem Bolke umzugehen, man sollte ihm die neuen Ossendungen im Gesange mittheilen, da ist alles wieder eins, die erste und letzte Bildungsstuse ist im Gesange wieder geeint."

Da Reinhard nicht antwortete, suhr der Redner fort: "Du hast mir diesen Abend ein Geset von der Bollerwanderung der Lieder, ich wollte sagen, von der Wanderung der Bollslieder concret erkart. Man hat so oft Bollslieder von ganz lokaler Farbung an fremden Orten gesunden. Menschen wie du sind die Schmetterlinge, die den befruchtenden Blumenstaub von der einen zur andern Blume bringen. Wir hatten heute alles: Ein Müllerstöchterlein, ein Maler und Musikant, es sehlte nur noch ein Jäger, dann hätten wir die vollständige Romantik."

"Laß die Romantik, du bist heut schon übel damit gefahren."
"Du solltest unsere heutige Bersammlung unter dem Rußbaum malen."

"Du haft mir verfprochen, mich nicht aufmertfam zu machen."

"Ja, verzeihe, gut Racht."

Reinhard richtete noch bis spät in der Nacht seine Werkstätte ein, er hatte etwas im Sinne und wollte am andern Morgen frisch an die Arbeit.

## Bergaus und Bergein.

Rachdem der Collaborator am andern Morgen die unterbrochene Aufzeichnung der Sagen vollendet hatte, suchte er seinen Freund auf und sand denselben vor einer sast fertigen Farbenstigge: Ein Tyroler, der oberschwäbischen Burschen und Mädchen ein neues Lied vorsingt.

"Da haft du ja mein Gefet verbildlicht", bemerkte ber

Collaborator, "das Bild gewinnt eine tiefe Tendenz."

"Bleib mir vom hals mit beiner Tendenz", entgegnete ber Maler, "die Menschen haben ben Teusel zur Welt hinausgejagt, aber ben Schwanz haben sie ihm ausgerissen und der heißt Tenbenz. Wie in dem Märchen von Mörite legen sie ihn als Merkzeichen in's Buch, in alles. Ich möchte einmal etwas machen, bei dem sie gar keine Tendenz herausqualen könnten, wo sie blos sagen müßten: das Ding ist schön."

"Du haft recht, das Symbolische und Typische, was jedes Kunstwerf in sich hat, muß sich auf naturwüchige Weise gestalten."

"Naturwuchsig? Gin schones Wort; warum fagst du nicht

naturwuchsig ober naturwachsig?"

"Spotte nur, meine Behauptung steht boch sest: in jedem Kunstwerke ist Symbolisches und Typisches; die Situation, das Ereigniß ist für sich da, bedarf keiner äußern Ideenstüge, ist selbständig; in der tieseren Betrachtung aber muß sich ein sinnbilolicher oder vorbildlicher Gedanke darin offenbaren, das Concrete wird an sich ein Allgemeines. Das ist nicht Tendenz, wo

man in die magere Mild Butter gießt, um glauben zu machen, die Kuh gebe von selbst Milch mit solchen Fettaugen, das Gebankliche ist vielmehr als Saft und Kraft in jedes Utom vertrieden. Dein Bild hier kann ganz vortresslich werden, nur ist die Frage, ob das Musikalische, das punctum saliens gegenskändlich werden kann sür die Malerei. Du mußt Lessing's Laokoun studiren, dort sind die Grenzen der Kunst haarscharf gezogen. Ich sehe wohl, daß der Tyroler mit der Zither auf dem Schooße mit der einen Hand die Finger schaalzend mit dem geöffneten Munde ein lustiges Lied singt, du hast in der Gruppe zwischen dem Burschen und dem Mädchen, die sich hinter dem Rücken des Allten zuwinken und bier zwischen den Hand in Hand stehenden staunenden beiden Mädchen gezeigt, daß eine Liebesstrophe gezungen wird, ob aber —"

"Du wolltest ja heute bas Clavier stimmen", unterbrach ibn Reinbarb.

"Das will ich. Un bem Clavier habe ich auch wieder ein Symbol des deutschen Bolksgemuthes: alle Saiten sind noch da, teine braucht frisch aufgezogen zu werden, aber fast alle sind von roben, ungeschicken handen verstimmt, nur einige tiese Tone sind noch rein. Auch das ist bezeichnend, daß ich mir jest vom Schulmeister den Stimmhammer holen muß. Ich gebe nun."

"Grüß mir den Schulmeister", schloß Reinhard und schaute eine Weile nach der hinter dem Störenfried verschlossenn Thüre; zur Stasselei gewendet, versank er in Gedanken; er hatte so rüstig und zuversichtlich begonnen und jeßt war's ihm doch, als ob das Musikalische nicht wohl zu malen sei. Er erinnerte sich nun, daß er ein Bild sür die neue Kirche versprochen, und ging nach dem neuen Bau, um sich Ort und Größe zu betrachten; einmal aus der Werkstatt, ging er nicht wieder zurück, sondern wanderte in's Feld. Als er hier die arbeitenden Bauern betrachtete, zog der Gedanke durch seine Seele: Wie glücklich sind diese Menschen mit der Stetigkeit ihrer Arbeit. Sie wissen nichts von Stimmungen und Zwiespältigkeiten des Berufs, ihre Arbeit ist so sein duna ausgesetzt, wie das ewige Schassen der Natur, der sie dienen.

Bar' ich ein Bauer, ich mare gludlich. - Run fiel ibm auch eine Bauerin ein, er faß im freien Felbe am bellen Mittag auf einem Bfluge, ein Beib tam ben Rain berauf, fie trug bas einfache Gffen im tuchumwidelten Topfe, ihr Untlig leuchtete, als fie ihren Mann fab, ber, bie ichirmenbe Sand an bie braune Stirn delegt, nach ibr ausschaute; fie ladelte und ibr Dund fcmellte fich wieder jum Ruffe. - Bir find genuffüchtige Menichen, bachte Reinbard, aus feinen Traumen auffeufgent, wie gludlich tonnte ich leben, vermochte ich's, mich in Die Befchranfung einzufrieben.

Aber - fo fonderbar ift ber Menich in feiner Doppelnatur geartet - Reinbard tonnte wenige Minuten barauf fein Traum= bild in fluchtigen Umriffen in fein Stizzenbuch zeichnen. Bobl that er's nur gur Erinnerung, aber es war boch noch mehr, und baß er auch nur jenes fonnte, mußte ibm zeigen, wie weit ab er bavon mar, feinen Runftlerberuf binter fich zu merfen. - Die Ruge bes Weibes batten unverkennbare Mebnlichkeit mit einem nicht aar fernen Dabchen. Reinhard fprang fich felber bavon, indem er mit voller Rraft ben Bergmald binaufrannte: erschweifte lange umber, ba fab er in einer Schlucht bie gur Trift abgeholzt war einen Anaben, ber auf feinen Stod gelehnt über feine mei: benden Rube hinmeg nach bem Thal schaute, Reinhard schlich fich leife an ibn beran, nabm ibm ben breiten ichwarzen Sut vom Ropfe und machte eine tiefe Berbeugung ; ber Anabe lacte und bantte vornehm nidend, ein frifches Untlig von feuerrothen Loden= traufen umwallt, ichaute zu Reinhard auf.

"Run? ift bas alles?" fragte ber Rnabe ted; "ber mit

bem Sut!"

"Nein, ich will bich abzeichnen, willft bu ftill halten?"

"Ja, wenn 3hr mir einen Grofden gebt."

Reinhard mar banbelseins, ber Knabe aber wollte nichts vom Stillehalten miffen, bis er ben Grofden in ber Tafche habe. Reinhard mußte millfabren. Babrend ber Arbeit erfuhr er nun, baß ber Anabe beim Lindenwirth biente und bier beffen Rube butete.

"Ben haft bu benn am liebsten im Sause?"

"Da sigt er und hat's huetle aus," antwortete der Knabe schelmisch, mas so viel hieß als: Man wird dir's nur schnell sagen, ja, wart ein Beilchen.

"Alfo die Barbel?" fragte Reinbard.

"Rein, die gewiß nicht, ich tann's Euch meinetwegen auch sagen, aber wenn Ihr's verrathet, werdet Ihr gestraft um sechs zehn Ellen Buttermilch."

"Alfo wer ift's?"

"Bersteht sich das Lorle. Du lieber himmel! Wenn ich nur nicht erst dreizehn Jahr' alt war', das Lorle müßt' mein Weible sein; ich hab' aber nur fünf Gulden Lohn im Sommer und ein paar Rägelschuh' und ein paar Hosen und zwei Semden, das gibt kein Seirathgut. Aber das Lorle, das ist ein Mädle, poß Heideltuk! Es tommt immer daher, wie wenn es aus dem Glasschränkle kam und es schafft doch sellig, und da gudt es so drein, daß man nicht weiß, darf man mit ihm reden oder nicht, es hat do getreue Augen, daß man satt davon wird wenn man's ansieht, und es sagt nichts und es ist einem doch wie wenn es über alle Menschen zu besehlen hätt', und wenn es was sagt muß man ihm durch's Keuer springen, da kann man nimmehr anders."

Reinhard sah ben Knaben so verwirrt an, baß dieser die Hand an die Seite stemmte und heraussorbernd fragte: "Bas gibt's benn? Was wollet 3hr?"

"Nichts, nichts, red' nur weiter."

"Ja was weiter? Da habt Ihr Guern Groschen wieber, wenn Ihr mich jum Narren habt, und ich red jest gar nicht, just nicht, gar nicht."

Reinhard beruhigte ben Knaben, ber fich in Born hineinarbeiten wollte, er schenkte ihm noch einen Groschen; bas that gute

Wirfung. -

Als die Zeichnung vollendet und Reinhard weggegangen war, jauchzte der Knabe laut auf, daß die Kühe, das abgegraste Futter im Maul haltend, nach ihm umschauten. Der Knabe setze sich schnell auf den Boben und betrachtete mit unendlicher

Befriedigung Bappen und Schrift an ben beiben Grofden, bann gog er bas in ein Knopfloch gebundene Leberbeutelchen por, barin noch anderthalb Rreuger waren, legte fcmungelnd bas neue Gelb binein und fagte, ben Beutel gubrebend: "Co, vertraget euch aut und machet Junge."

Babrend fich bies im Balbe gutrug, batte ber Collaborator im Dorfe gang andere Begegniffe. Er bejuchte ben Schullehrer und traf in ihm einen abgebarmten Dlann, ber ichwere Rlage führte wie fein Beruf fo viel Frische und Energie erheische und wie ber bitterfte Mangel ibn niederbrude, fo bag er fich felber fagen muffe, er genuge feinem Umte nicht. Der Collaborator gab ibm zwei Gulben, bie er nach Gutbunten verwenden, etwa ben Schulfindern eine Freude bamit machen folle, ausbrudlich aber verbot er, ein Buch bafur ju taufen. - Der neuen Rirche gegenüber auf ben Baufteinen, faß ein bochbetagter Greis, ber jest ben Collaborator um eine Gabe bat. Auf bie Frage nach feinen Berhaltniffen ergablte ber Alte, baß ihn eigentlich bie Gemeinde ernabren muffe und baß fie ibm auch Gfien in's Saus geschickt babe, er babe es aber nur zweimal angenommen, er tonne nicht gufeben wie feine fieben Entel um ihn ber hungern, mabrend er fich fattige. Die umftebenden Maurer bestätigten Die Bahrheit Diefer Aussagen. Der Collaborator begleitete ben alten Mann nach Sause und bas Glent, bas er bier fab, prefite ibm bie Scele fo gufammen, bag er zu erftiden glaubte; er gab bin mas er nuch batte, er batte gerne fein Leben bingegeben. um ben Armen zu belfen. Lange faß er bann zu Saufe und mar jum Tobe betrubt, endlich machte er fich an feine Arbeit, bas Clavier zu ftimmen.

Mittag war langft vorüber, ba fam Lorle zu ihm ; fie hatte fich zwar gestern vorgenommen mit bem "leberg'studirten" zu trugen, aber es ging nicht. Fur ein gutes Gemuth gibt es teine ichwerere Laft, als erfahrene Unbill ober Rrantung in ber Geele nachzutragen. Lorle batte alles Recht bagu, wieder freundlich gu fein.

"Da sehet 3hr's jest, wie ber Berr Reinhard ift," fagte fie, "wenn er einmal vom Saus fort ift, muß man ibm bas Muerbad's Dorfa. 2. Bb. s. Muff.

Mittagessen oft bis um viere warm halten. Das muß man sagen, schledig ist er nicht, er ist mit Allem zufrieden, aber es thut einem doch leid, wenn das gut Sach' so eintscht und verdorrt, und man tann's doch nicht vom Feuer wegthun. Und Serr Reishenmaier, ich hab' auch viel an Euch dentt; Ihr habt gestern so eine gute Sach' gesagt und so school dentt; Ihr habt gestern so eine gute Sach' gesagt und so school den eingeschiren und an's Wert richten."

"Bas benn?"

"Das mit dem Berein für die Kindbetterinnen; gehet zum Pfarrer, daß der die Sach' in Ordnung bringt."

"Gut, ich gebe."

"Ja," sagte Lorle, "jest nach Tisch ist grad die best' Zeit beim Psarrer, und Euch wird Euer Effen noch viel mehr schmeden,

wenn 3hr fo mas Gutes in Stand bracht habt."

Der Collaborator tras den Pfarrer im Lehnstuhl, zur Tasse Kasse eine Pseise rauchend. Nach den herkömmlichen Begrüßungen wurde das Anliegen vorgetragen, der Psarrer schürfte ruhig die Tasse aus und setzte dann dem Fremden auseinander, daß der Plan "unpraktisch" sei, die Leute hülsen einander schon von selbst. Der Collaborator entgegnete, wie das keineswegs der Fall sei, daß man deshalb die Wohlthätigkeit organistren müsse. Per Fallei, daß man deshalb die Wohlthätigkeit organistren müsse. Der Pfarrer stand auf und sagte mit einer kurzen Handbewegung: man bedürse hier der Schwärmereien von Unberusenen nicht. Jest gedachte der Collaborator der Armuth und Noth, die er erst vor wenigen Stunden gesehen; immer hestiger werdend ries er:

"Ich tann nicht begreifen, wie Sie die Kanzel besteigen und predigen tonnen, indem Sie wissen, daß Menschen aus der Kirche geben die hungern werden, mahrend Sie sich an wohlbesetzter

Tafel nieberlaffen."

Der Pfarrer kehrte sich verächtlich um und sagte: er würdige solche demagogische Reden — er war noch aus der alten Schule und hatte den Regerstempel communistisch noch nicht — kaum der Berachtung. Er machte eine Abschiedsverbeugung und rief

noch: "Sagen Sie ihrem Freunde, er moge seine Liederpropas ganda unterlaffen, sonst gibt's eine Bolizei. Abieu."

Der Collaborator tam leichenblaß zu Reinhard in das Wirthshaus und aß teinen Biffen. Als ihn Lorle nach dem Erfolge seines Ganges fragte, erwiederte er wie zankend: "Ich bin ein Rarr!" bann preßte er wieder die zudenden Lippen zusammen und war ftill.

Reinhard hielt Lorle sein Stizzenbuch hin und fragte: "Wer ist bas?"

"Ci der Bendelin, laffet mir's, ich will's der Barbel zeigen."
"Nein, das Buch gebe ich nicht aus der hand."

"Warum? Ist Jemand barin abgezeichnet, das ich nicht seben bari?"

"Rann fein."

Lorle jog ihre Sand von bem Stiggenbuche gurud.

Auf bem Spaziergange, den bie Freunde nun gemeinsam machten, schüttete der Collaborator sein ganzes Berz aus; Reinbard verwies ihm sein Versahren und er erwiederte:

"Du bift zu viel Runftler, um bir bie Noth und bas Glend vor Augen halten zu tonnen, bu fuchft und haltit nur bas Schone."

"Und will's auch so halten, bis ich einmal burch ein Bunder außersehen werbe, bie trante Menschheit zu operiren."

"Ich kann's oft nicht fassen," fuhr ber Collaborator wieder auf, "wie ich nur eine Stunde heiter und glüdlich sein kann, da ich weiß, daß in dieser Stunde Zahllose, berechtigt zum Genusse bes Daseins wie ich, ihr Leben verfluchen und bejammern, weil sie am Erbarmlichsten, an Speise und Trank Noth leiden."

Die beiben gingen geraume Zeit still ben Bergwald hinan; ein alter Mann, ber einen Bündel durres holz auf dem Rücken trug, begegnete ihnen, der Collaborator stand stille und sah ihm nach, dann sagte er: "Der Instintt, was wir mit dem Untermenschlichen gemein haben, das hilst uns noch am meisten. Bir müßten ohne dies vergehen im Kampse gegen die Welt, wohlweislich aber ist's von Gott in alle Wesen und in den Menschen besonders geseth. Hast du beobachtet, wie der Alte vorgebeugt

seine Last trug? Er lennt die Organisation seines Körpers nicht, weiß nichts von Schwerpunkt und Schwerlinie, und doch trägt er seine Last ganz volltommen mit den Gesehen der Physit überzeinstimmend — vielleicht trägt auch die Menschheit ihre Last auf naturtriebliche Weise, die wir noch nicht als Geseh erkennen."

Auf diese Nothbant des Bielleicht suchte der Collaborator seine qualende Sorge abzusehen; es gelang ihm nicht, aber er konnte doch verschnausen, doch so viel freien Athem schöpsen, um neuen Eindrücken offen zu sein. Reinhard traf das rechte Mittel, um den Freund zu erlösen, er stimmte seist mitten im Walde das Weber'sche "Riraro! der Sommer der ist do" an, der Collaborator begleitete ihn schnell im krästigen Baß; sie wiederholten die Strophen mehrmals, und so ein Lied thut Wunder auf eine betrübte Seele, die sich nach Freiheit sehnt, es leiht dem Geiste Schwingen, daß er mit den Tonen frei über die Welt hinschwebt.

"Es gibt boch teinen hobern Salt, feine ficherere Freude als die Ratur", fagte ber Collaborator wiederum, ,felbft bie Liebe, glaube ich, tann ber namenlofen Wonnefeligfeit nicht gleiden, die wir in ber Natur empfinden. Der Natur Dant, baf fie ftumm und gemeffen fortlebt, uns nur fieht und nur ju uns fpricht, wenn ber Geift Natur geworben. Dente bir, wir tonnten Die gange Ratur bineinreißen in ben graufen Wirrmarr unferer Bhilosopheme, Theorien und Zwiespalte, fie unterbrache burch benselben auch ihr Dasein, experimentirte mit in unseren Ideen - wie ungludlich tonnten wir werben! Rein, die Ratur ift ftumm und von ewigen Gesetzen gebunden. Es mag eine tiefe Deutung barin gefunden werden, bag nach ber Bibelurfunde Gott bie gange Welt burch bas Wort, aber ohne ausgesproche= nen Willen ichuf; als er ben Menichen formte, fprach er: wir wollen einen Menschen schaffen, Die Natur spricht nicht und will nicht, wir aber fprechen und wollen, wir werben uns felbit jum Gegenfat und Rampf."

"Luftig! Und wenn der Bettelsad an der Wand verzweifelt", rief Reinhard endlich dazwischen, schnalzte mit den Fingern

und begann ju fingen:

"Jest kauf i mir fünf Leitern Bind's an einander auf, Und wann's mich unt' nimmehr g'freut Steig i oben hinauf. Huididab u. f. w.

Bin tein Unterlander, Bin tein Oberlander, Bin ein lebfrischer Bue Wo's mi freut, tehr i que.

Drei 'rüber, brei 'nüber, Drei Febern auf'm Huet; Sind unser brei Brüber, Thut keiner kein guet.

Sind unser drei Brüder Und i bin der klenst, Hat e jeder ein Mädle Und i han die schönst.

E fcon's Sauste, e fcon's Sauste, E fcon's, e fcon's Bett, Und e fcon's, e fcon's Burfcle Suft beirath i net.

Wenn i nunz ein Haus han Han i doch e schöne Ma'n, Dreih ihn 'rum und drei ihn 'num Schau ihn alleweil an.

Mein Schaß, ber heißt Beter, Ift e lustiger Bue Und i bin sein Schagle, Bin au lustt gnue. Mit solden "G'satle," die Reinhard schodweise kannte, übersschüttete er seinen Freund; so oft dieser zu grübeln beginnen wollte, sang er ein neues und der Collaborator konnte nicht umhin, die zweite Stimme zu übernehmen. Wohlgemuth kamen sie zu hause an und merkten nicht, daß die Leute die Köpfe zusammenstedten und allerlei munkelten.

Am andern Morgen stand Reinhard vor dem Bett des Collaborators und sagte: "Frischauf! du gehst mit, wir wandern ein paar Tage in's Gebirge, das wird dir das Blut auffrischen und ich kann doch nichts arbeiten, es gefällt mir nichts." —

Der Aufgesorderte war ohne viel Jögern bereit, er hatte sich zwar vorgesett, so viel als möglich sich in das Kleinleben des Dorfes zu versenken; nun sollte sich's andern.

Erfräftigende, fonnige Banbertage verlebten bie beiben Freunde; wie ber Simmel in ungetrübter Blaue über ihnen ftand, fo breitete fich auch eine gleiche einige Geelenftimmung über fie. Bas ber eine that und vorschlug, war bem andern lieb und erwünscht, nie murbe bin und ber erörtert, und fo hatte jeder Trunt und jeder Biffen ben man genoß eine neue Burge, jedes Rubeplatichen doppelte Erquidung. Freilich mar ber Collaborator noch immer ber Nachgiebige, aber er mar's nicht aus rudfichtevoller Behandlung, sondern unmittelbar in freudiger Liebe. Da ihm nicht leicht eine Bemertung über einen gegenwärtigen Buftand entging, fagte er einmal: "Wie berrlich ift's, bag wir vom Morgen bis jum Abend beisammen find. Ich bin oft gern allein ber ftillen Natur gegenüber, ift aber ein Freund gur Geite, fo ift's eine bobere Wonne, unbewußt burchzieht mich die Empfindung, baß ich nicht nur mit ber Natur, sondern auch mit ben Menschen einig und in Frieden bin, fein mochte." -

Reinhard gab auf diese Rede seinem Freund einen berben Schlag auf die Schulter, er hatte ihn gerne an's herz gedrückt, aber diese Form seines Liebesausdruckes war ihm genehmer und bunkte ihn mannlicher. —

Sie tamen nun in eine geologisch höchst merkwürdige Gegend. Der Collaborator vergaß eine Weile all bas menschliche Elend mas ibn bebrudte, benn er machte in ben Steinbruchen manchen aludlichen Jund; er fand in einem Raltbruch nicht nur einen Roprolith von feltener Bolltommenheit, fondern auch noch manche andere Seltenbeit. Als er einst mehrere febr icone verfteinerte Rifchgabne gefunden, außerte er feine eigenthumliche Empfindung. bier ein Ueberbleibsel einer alten Welt ju haben, bie minbeftens taufend Jahre alter ift als unfere Erbe. Reinhard borte folde Auseinandersetzungen gerne an, benn ihm marb jest auf ben Begen bie Entftehungsgeschichte unserer Erbe eröffnet. Der Collaborator liebte es in tomifchen Darlegungen auseinanderzusegen, wie biefer unfer Erbball mehrmals burch's Gramen gefallen, bis er ben Dottor, ben Menichen gemacht. Er wiederholte oft, daß Die Geologie Die einzige Wiffenschaft fei, ber er fich mit voller Luft widmen mochte, er liebte fie auch besonders, weil, wie er fagte; Die Aftronomie ber Altglaubigfeit bas Dach über'm Ropfe abgeboben und bie Geologie ihr ben Boben unter ben Gugen meggezogen.

Die Taschen bes Collaborators füllten sich übermäßig, er mußte manche schöne Bersteinerung, beren Fund ihn ganz glüdlich gemacht hatte, zurüdlassen, er entschädigte sich aber dasür, indem er solche an ungewöhnlichen Orten versteckte; mit kindischer Freude malte er dann aus, wie nachtommende Stümper tiese Abhandlungen über diese sellsamen Erscheinungen schreiben würden. Als ihm Reinhard bemerkte, daß er ja hierdurch die Wissenschaft verwirre, stand er stußig da und half sich dann mit einem leichten Scherze darüber weg. Dennoch ließ er jede Versteinerung, die er nicht mitnehmen konnte, sortan an ihrem Orte liegen. Bei den naturgeschichtlichen Auseinandersetzungen hörte Reinhard willig zu; wenn es aber wieder an die Fragen vom Weltübel

ging, begann er gu fingen:

"Collaborator! Collaborator! Ihr Baume, Bogel, Steine, ber Collaborator ift ba und will euch eine Predigt halten. Sieh, ich lehre die Bogel im Walbe beinen Titel, wenn bu nicht einpackt."

Ueber eine Sache jedoch hörte Reinhard mit besonderm Bohlgefallen zu. Sie ruhten einst unter einem Nußbaume mitten

im Walbe, da bemerkte der Collaborator: "Der Bolksmund berichtet, einem Raben sei an solcher Stelle die Frucht, die er im Schnabel trug, entsallen und sie sei zum Baume aufgewachsen. So steht auch oft mitten unter Menschen mit rauhen Sitten und Seelen ein zartes, hohes Gemüth."

"Aber ein schoner Leib muß auch babei fein," bemerkte ber

Maler.

"Gewiß, wie gludlich ist ein schones Menschenantlit, freundlich lacht ihm die Welt entgegen, alle Blide, die sich ihm zuwenben, erheitern sich, ein Wiederstrahl des Wohlgefallens tehrt ausallem zu ihm zurück."

Beibe nannten Lorle nicht und boch bachten beibe an fie.

Sie sprachen einst von Liebe und Reinhard bemerkte: "Mir ist's oft, als ware all bas Singen und Sagen von der Liebe eitel Tradition, ich kann mir jenen sußen Bahnsinn, da der ganze Mensch in Liebe ausbrennt, nicht benten."

Reinhard sagte dies selber nur als Tradition aus einer vereinsamten Bergangenheit, es hatte leine Wahrheit mehr für ihn und doch wiederholte er's wie aus Gewohnheit; sein Freund mochte das subsen, er sah ihn bedeutsam und traurig an, indem er dann erwiederte: "Solch ein Mädchen ist wie ein Lied, das ein serner Dichter geschaffen und zu dem ein anderer die Melodie findet, die alles und bundertfältig mehr daraus offenbart."

Mls Antwort ftimmte Reinhard bas Lied an: "Schon Schapi-

den wach auf!"

Der Collaborator fand eine reise Erdbeere an einem Felsen, er hielt sie vor sich hin und sagte: "Wie duftig und voll würzisger Rüble ift diese Beere, wie lange bedurfte das Pslänzchen, dis es die Blüthe und die Frucht reiste, und nun steht es da zu unserer Erquidung. War sein ganzes Dasein nur ein stilles harren auf mich? hat der Schöpfer es bereit gehalten, dis er mich herssührte?"

Reinhard betrachtete seinen Freund mit glanzenden Augen und sagte dann: "Benn ich dich einst male, sasse ich dich so bie frische Frucht zum Genusse in der Sand und du fie betrachtend." In den Dörfern wo man übernachtete, brachte der Collaborator eine seltsame Bewegung unter die Bewohner; er ließ sich in der Nacht vom Küster die Kirche öffnen und berauschte sich im Orgelspiel, das er meisterhaft verstand. Noch viele Tage redete man in den Dörfern von dem wunderlichen nächtigen Orgelspieler und der Collaborator selber sagte auf dem Heimwege: "Es ist tief bedeutsam, wie in jedem Dorf ein großes, heiliges Instrument ausgerichtet ist, harrend, wer nur einst die freien Klänge daraus erwede. Auch das, ich din nicht der rechte Mann des Boltes, ich verstehe nur das höchste Justrument des Dorses, die Orgel zu spielen, und zwar wesentlich zu meiner eigenen Ersholung." —

Die Wandertage hatten die Freunde auf's Neue an einander geschlossen; sie kehrten Freitag spat in der Nacht heim, am andern Mittag mußte der Collaborator nach der Stadt in sein

Amt gurudtebren.

In aller Frühe stimmte er noch vollends das Clavier und sagte mit schmerzlichem Lächeln zu dem eintretenden Reinhard: "Unter der Hand wird mir alles zum Sinnbilde. Ich habe nun das Clavier gestimmt, werde aber morgen keine lustigen Tänze darauf spielen. Après nous la danse. Nach und geht der Tanz der Weltgeschichte an. Diese Steine und die paar Schmetterlinge, das ist Alles was ich aus dem Dorse mitnehme."

Er eilte nochmals zu ber armen Familie, um zu sehen wie es ihr erginge; die Leute waren unwirsch und er alaubte. fie

mußten, bag er ihnen nichts mehr geben tonne.

Bon allen Hausgenossen war's Lorle allein, die innigen Absiched von dem Collaborator nahm. Als er sort war, sagte sie zu Reinhard: "Ich tann's nicht glauben, aber die Pfarrtöchin hat's im Dorf ausgesprengt, der Herr Reihenmaier sei ein gottsloser heid, er hab beim Pfarrer auf das Predigen geschimpft und den neuen Kirchendau verslucht. Er tann aber nicht schlecht sein, nicht wahr? Er hat doch so ein gut Herz."

Reinhard sah bankend auf Lorle. Der Abschied vom Freunde that ihm auch webe, und boch bunkte er sich jest erst recht frisch

und frei, er glaubte jest erst alle störsame Restexion los zu fein, ba fie pon feiner Seite gewichen war . . . .

In einem geheimen Buche ber Residenz wurde mehrere Tage hierauf ein neues Conto sur einen Kunden eröffnet, darin hieß es: Ministerium des Kultus. Der Collaborator Adalbert Reihenmaier, nach Denunciation des Pfarrers M... zu Beißenbach laut Bericht des Amtes zu G., atheistisch gesinnt, Bersuch zur Aufreizung des Bolles. Reg. VII. b. act. fasc. 14263.

## Soch jum Simmel hinan!

So wohl sich Reinhard jest suhlte, schaute er am andern Morgen boch oft nach ber Thure, als musse ber Freund einstreten.

Mit frischer Luft wurde nun die Ausschurung der Farbensflizze sortgeset, es wurde noch ein Plätchen für Wendelin ersübrigt, der mit dem Hirtenstock in der Hand stehen blieb, während die Kühe sich im Hintergrunde verloren, hiedurch bekam das Abendliche, das über dem Ganzen liegen sollte, noch ein weiteres Wotiv. Einigen Zuhörern im Hintergrunde gab Reinhard noch Lasten auf den Ropf, sie kehrten eben vom Felde heim und blieben stehen; der Collaborator wurde sagen, dachte Reinhard lächelnd: das ziegt symbolisch oder typisch, daß das Bolt durch das Liedwoch bei bedrüdenden schweren Lasten vergißt! . . . Run ward auch noch der Collaborator in eine Ede gestellt, es war offenbar, daß er das neue Lied ausschrieben.

Reinhard aß fortan wieder am Familientische, er war boch erst jest wieder in seinen alten Berhältnissen. Mit Lorle sprach er ost und viel von dem sernen Freunde und das, daß sie allein im ganzen Dorse einen Menschen lieb hatten, den die Anderen vergaßen oder schmähten, das gab ihrem Berhältnisse noch eine geheime Besonderheit. Es ergab sich nun, daß sich der Collaberator allerdings in seinem tiesen Aufruhr zu hestigen Aeußerungen eigenthümlicher Art hatte hinreißen lassen; er hatte im Haus ausgerusen: "man möchte an Gott versause

zweiseln, daßer die Sonne scheinen und die Bäume wachsen läßt, daß er's duldet, daß man ihm eine Kirche erbaut, während die Menschen solches Clend ihrer Brüder ruhig mit ansehen." Lorle entschuldigte ihn immer bis auf's Aeußerste und beklagte, daß die Leute, benen er doch nur Gutes gethan, ihn dafür jett beine Bsarrer verläumdet und angegeben hätten. Sie gönnte sich jett auch saft keine Ruhe und keinen Genuß mehr, sie wollte überall im ganzen Dorfe beispringen und helsen, wo es bessen bedurfte.

Reinhard war überaus fleißig und, wie das immer Ursache und Wirkung des schöpferischen Fleißes, auch überaus lustig; er war zu Scherz und Schelmerei aller Urt aufgelegt, es schien als ob das ganze Haus nur ihm gehörte. Man konnte nicht recht sagen was er trieb; in den Stunden in denen er nicht arbeitete, war's eben als ob ein Kobold umherrenne und Alles kachen und

fpringen mache.

Der Wadeleswirth sagte oft gar bedächtig: "Nur stet, lasset mir nur das haus über'm Kopf stehen;" zwei Minuten das rauf mußte er aber selbst ganz ungewöhnliche Sprünge machen. Reinhard verstand nämlich zweierlei Künste besonders: zuerst die Bauchrednerei; er brachte einst den Wadeleswirth in Gang, wie sich dessen Beine sein Zahren nicht erinnern konnten, denn er ahmte die Stimme Lorle's nach, die vom Speicher nach hüsse zies. Uleber ein anderes Kunststück Reinhard's ries Bärbel einmal alle Hausbewohner zusammen. Die jungen Schweinchen, die man erst vor Kurzem eingethan, waren auf dem obersten Speicher, und als man hinauftam, hatte Reinhard blos die Stimmen der bescheidenen Geschöpfe nachgeahmt. Man konnte dem übermüthigen Gesellen nicht gram sein und Lorle sagte einmal:

"In unserm Saus durfet Ihr bie Spaß machen, aber nur nicht vor andern Leuten, die haben sonst keinen Respekt vor Euch."

Reinhard war von diesem Augenblide an ruhiger und nur wenn die Gelegenheit gar zu lodend war, vollführte er noch einen Schabernad.

Lorle war viel im Dorfe, aber nicht zu hause, sondern bei ber Mutter Wendelins, die mit ihrem sechsten Kinde, einem Knas

ben, niebergetommen mar. Reinbard batte fein Bilb rafc untermalt und wollte fich nun, fo lange die Farben trodneten, Rube, bas beißt freies Umberschweifen in Bald und Gelb gonnen; er putte feine Buchfe, um auf die Jago ju geben, aber er tam nicht bagu, benn ichnell brangte fich ein anderes Bilb auf Die Staffelei und mit frischem Gifer vollendete er die Farbenftigge gu bemfelben, es mar bas versprochene Altarbilb. Reinhard batte bie Sochzeit zu Rana bagu gewählt und malte mit fast immer lacheln= bem Untlig, benn er hatte fich bie Figuren aus bem Dorfe genommen, die er gar nicht mit langen Barten und Talaren berfleiden wollte, es mar eine einfache beutiche Bauernbochzeit, unter bie ber Seiland trat; Stephan mar ber Brautigam, Die Braut aber fab nicht Broni abnlich, ber Babeleswirth und ber Soblmuller nahmen fic als Schwiegervater ftattlich aus, Reinbard pfiff allerlei luftige Bolfelieber mabrend er malte, und als er einmal bas Ineinanbertonen ber garben aus ber Ferne betrachtete, bachte er vor fich bin: "wie murbe fich ber Collaborator freuen, wenn er fabe, wie ich unfer Bauerleben bem altjubifden als Rututsei ins Neft praftigire. Bas tonnte er ba für tulturge-Schichtliche Bemertungen machen! Die murbe er mir beweisen, baß auch Chatipeare baburd Leben gewonnen, baß er bie Romer zu Englandern gemacht."

Rach Bollendung ber Farbenstige tam bennoch ein Mismuth über Reinhard; ihm bangte wie so oft vor der Aussuhrung, er hatte die Freude des Schaffens vollauf bei dem Entwurfe ge-

noffen.

Es liegt eine tiese Erfrischung in dem drangenden Treiben, das die Kunstlerseele tagtäglich zu neuen Gebilden erweckt; die wahre nachhaltige Erquicung liegt aber nur in der Treue, in der unablässigen, sorgsamen Bollendung dessen, was man in der Stunde der Beihe empfangen. In dieser Treue ersteht die Schassensstreude, wiedergeboren durch den Billen, erhöht und vertsärt.

Reinhard gelobte sich Treue in seinem Berufe und doch ging er stets umber mit bewegtem herzen als suchte er etwas, als

mußte er ein Ungeahntes finden, als ftunte er auf ber Schwelle einer Offenbarung, beren Bforten fich ploklich aufthun und Bunder ichauen laffen. Er mandelte auf bem Boben ber gewohn= ten Welt wie auf tnospenden Geheimniffen, und boch mar ihm wiederum fo wohl in Bald und Flur; Baum und Strauch und Gras, Alles ftand ihm fo nah wie noch nie, er lebte ihr Leben mit, er batte nicht Muge genug fur Diese unendlich reiche Belt, bie fich aufthat als ginge er mit ihr eben aus ber Sand bes Schöpfers bervor; alles war ihm wie neu, als fabe er's gum erften Male. Er ftand einft vor einer Schlebbornbede und verfant in ihrem Unschauen in tiefe Betrachtung : Wie bas bier aus bem Boben fteigt, Aefte treibt, Frucht und Blatt anfest, wie icon gezadt und glangend, und ber Binter tommt, es ftirbt und fällt und grunt wieder - Alles, bas einfachfte Naturleben war Rein= bard ein neues Seiligthum geworben. "Bas foll aus mir werden?" fagte er bann, indem er ju fich gurudfehrte; "beilige Natur! mache aus mir mas bu willft, laß mich nur tein verpfuschtes Befen fein, irr in fich - ich will bir gehorchen."

So ichwellte ein namenlofes Gebnen die Bruft Reinhard's und felbit im Saufe faß er oft ftundenlang wie mit offenen Augen traumend. Die Leute ichuttelten ben Ropf über ibn, fie fannten ibn gar nicht mehr; aber Jedes in der Welt bat zu viel fur fich gu thun, um ben Gebanten eines Unbern nachgeben gu tonnen, zumal wenn diese eben ber Art find, daß fie fich nicht faffen lasfen. Reinbard machte ben Berfuch, fich aus feinen Traumereien berauszureißen, er ging auf die Jagb, bas erheischte ein gusammen= gehaltenes, geichloffenes Wefen und einen festen Blid nach außen. Gines Mittags fehrte Reinhard mit ber Budfe auf ber Edulter und zwei Birthubnern in ber Tafche nach Saufe, ba fab er Lorle unter ber Linde ficen mit ben zwei jungeren Geschwistern Wenbelins. Das taum einjährige Rind ftand auf bem Schoofe bes Maddens aufrecht und Lorle ichnalzte mit ben Fingern und lachte und toste, um bas Rind zu erheitern; ber Anabe, ber gu Rußen ftand, ichaute aber tropig brein. Lorle nichte bem bergutretenden Reinhard freundlich zu und fuhr dann fort mit dem Kinde zu spielen, indem sie sang:

Ninele, Nanele, Wägele, Strob, 's Käple ift g'ftorbe, 's Mäusle ift frob.

Reinhard setzte sich auf einen Baumstamm Lorle gegenüber und starrte drein, sie ließ ihn gewähren, sie war's gewohnt, daß er sie oft anstierte, sie fragte nur:

"Wird denn der Berr Reihenmaier nicht fchreiben?"

"Rein," fagte Reinhard.

Das war boch nur ein einsaches Rein, aber in bem Tone ber Stimme lag ein Ausbruck, ben die liebevollsten Worte nicht erziehen mochten. Ploglich fing ber Knabe ju Füßen Lorle's an zu weinen und schrie: "Ich will heim."

"Bleib," beschwichtigte Lorle, "dein' Mutter schlaft und du kannst nicht heim." Auf ein Rothkehlchen deutend, das vor ihnen umherhüpste, sagte sie: "Gud'einmal, was der Bogel ein weißes Unterwämmschen anhat, paß auf, wenn er ausstliegt; sch!" Der Bogel sig auf und man sah die weißen Jedern unter seinem Flügel. "Hast's gesehen?" sagte Lorle, der Knade ließ sich aber dadurch nicht zerstreuen, und erst als er jett das Bersprechen erhielt, daß ihm Lorle eine Geschichte erzähle, schluchzte er stille. Lorle trocknete ihm das thränennasse Geschicht und erzählte nun eine jener eigentlich inhaltlosen Geschichten, bei denen aber Ton und Geberde eine ganze Seele voll Liebe ausspricht und erweckt. Es wurde weiter nichts berichtet, als daß ein Knade eine schöne Kirsche hatte, die ihm ein Bogel wegnehmen wollte, die Mutter aber den Bogel verscheuchte.

Lorle und ihr Zuhörer lachten barüber laut auf, es waren eben Kinder, die sich über sich selbst und mit sich freuten. Der Knabe wollte aber immer wissen wie es weiter ging, und fragte immer: "Und dann?" Bis Lorle sagte: "Und dann? dann lassen wir die Hödel und die Gizle heraus." Und so geschah es

auch. Die Geis und die Zieglein wurden aus dem Stall geholt, Lowle freute sich wol eben so sehr an den Sprüngen derselben als die Kinder, die sie bütete.

Bu hause lehnte Reinhard alle seine Bilber und Entwurse mit dem Gesichte gegen die Wand; er wollte nichts sehen als

ein Bilb, bas er im Geifte por fich erschaute.

Am Abend hatte er im Stüble eine lange Unterhandlung mit dem Wadeleswirth, und besonders durch die Erinnerung an das großmuthig zuruckgegebene Versprechen auf der Hohlmühle ward Reinhard willsahrt. Der Bater rief endlich seine Tochter herein und sagte:

"Lorle, da ber Herr Reinhard braucht dich jum Abmalen

für bas Rirchenbild; willft bu?"

"Für die Kirch'?" fragte Lorle, fie schaute um und auf, als grüßte fie ein fremdes Wesen hinter ihr und über ihr.

"Bas gudft bu fo?" fragte ber Bater.

"Richts", ich hab gemeint, es war' Jemand hinter mir, ich weiß nicht."

Der Bater begann wieder: "Die Mutter bleibt von morgen an die ganz' Boch' zu Haus, wir bekommen Drescher und da kann die auf sie Acht geben und auch bei euch sein. Willst du?"

"Ja," sagte Lorle mit fester Stimme; auf ihrer Rammer aber weinte und betete fie die ganze Nacht; fie wußte nicht recht

warum, es war ihr fo wohl und fo weh zu Bergen.

Auch Reinhard war die ganze Nacht voll Unruhe, und als er mit dem ersten Sonnenstrahl erwachte, sagte er laut vor sich hin: "Marienhast! er hat Necht." — Still verließ er dann das Haus, er schwang den hut um das haupt in der Morgenlust zu fühlen, und stand noch einen Augenblick so da als grüßte er die heilige Frühe. Um Kirchberge begegnete er dem Kuster, der dehen hinanging, um zur Frühmette zu läuten; er begleitete ihn und stieg den Thurm hinan, saß in der Glockenstube und schaute zur Luck hinaus in's Weite. Drunten im Thale kämpsten noch Sonne und Nebel, die Sonne aber ward bald Weister. In der

Rirche begann die Orgel zu brausen und zu bröhnen, Reinharb sach boch oben und bachte Unfagbares.

Als die Kirche zu Ende war, tam der Küster und bat Reinhard hinabzusteigen, da er schließen musse. Still ging Reinhard dahin, da begegnete ihm Lorle, die aus der Kirche kam.

"Ihr seid auch in der Kirch' gewesen?" sagte sie halb fragend. "Ja, oben."

Die Beiden konnten nicht reben, sie waren tief erschüttert, wie von einer überirdischen Macht erregt, und doch war es auch

ihr eigener Wille.

Lorle sah blaß aus, die Mutter fürchtete sie sei krank, da sie auch nichts über die Lippen brachte; Lorle konnte aber kaum eine Untwort geben, es war ihr als sollte sie gar nichts reden.

Run endlich faß fie bei der Staffelei und Reinhard fagte:

"Wir wollen luftig fein, warum benn traurig! Juhu!"

Er sagte: wir wollen, und konnte doch nicht, auch ihn ergriff es, wie wenn Jemand seine tiefste Seele gepackt habe und festbielte.

"Meinet Ihr nicht auch, daß es eine Gund' ift?" fragte

Lorle, verschämt die Augen niederschlagend.

"Rein," antwortete Reinhard wieder mit jenem herzinnigen Tone, und Lorle sah heiter auf, diese einsache Betheuerung genügte ihr vollfommen.

Die Mutter ging ab und zu, mahrend Lorle ruhig da saf. Unfangs war Lorle stets in der peinlichsten Verlegenheit, und wenn Reinhard gestiffentlich Scherze machte, fragte sie: "Darf ich denn auch lachen? Darf ich denn auch schwäßen? Saget's

nur, ich will Guch nicht aufhalten."

Reinhard versicherte, daß sie sich nur ganz natürlich benehmen solle, Eines aber bat er, sie möge sich nicht so viel mit der hand in's Gesicht langen, worauf Lorle bemerkte: "Ihr habt Recht, ich merk's, ich hab' die üble Gewohnheit, ich will mir's gewiß abgewöhnen, aber es ist mir als wenn ich's im Gesicht spüren that, daß Ihr mich jest da malet und jest da. Ich bin

bumm, nicht mahr? 3hr burfet's frei 'raus fagen, ich nehm Euch michts übel."

Reinhard mußte an sich halten, Lorle nicht um den hals zu sallen; die Mutter kam, stand von serne und hielt die hande hart am Leibe, damit sie ja nicht vor Erstaunen das nasse Wild anrühre; sie konnte sich aber nicht genug verwundern, wie man Lorle schon ganz gut erkenne. — Es wurde ausgemacht, daß Riemand im Dorfe etwas von der Sache ersahren solle bis zur Einweihung der Kirche.

Wie still und friedsam waren nun die Stunden, in denen die beiden bei einander waren. Bon serne aus der Scheune hinter dem hause vernahm man die Taktschläge der Drescher und von der Straße hörte man bisweilen ein Kind schreien, einen Wagen rollen: und wieder war alles still und lautlos.

Lorle sagte einmal: "Ich mein' ich war' gar nicht mehr im Dorf ober ich schlaf', und hör' das nur alles so, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, für keinen andern Menschen auf der Welt that ich so da sigen."

"Gutes Lorle," erwiederte Reinhard, "ich weiß, Ihr habt Niemand auf der Welt so lied als mich. Zittere nicht," suhr er fort, ihre Hand sassen, "ich kenne dein ganzes Leben; du hast, während ich in der Ferne umherschweiste, stille meiner gedacht, du hast dich gegrämt, daß ich dich so oft genedt und hast mich doch lied gehabt; und als ich wiederkam, hast du an jenem Abende geweint, weil Jemand auf mich schimpfte."

"Um Gottes willen, bat bas bie Barbel verrathen ?"

"Also war's die Bärbel? nein, es hat mir Niemand was gesagt. Mir zu lieb warst du so freundlich gegen den Collaborator und in jener Nacht, als ich unter der Linde das lustige Lieb sang, hast du still getrauert in deinem Kämmerlein, weil ich mich so heruntergäbe."

"Heiliger Gott! woher könnet Ihr das alles wissen?" "Weil ich dich lieb hab', weiß ich alles. Hast du mich auch recht lieb?"

"Ja, tausend tausendmal."

In einem seligen Ruffe umschlangen fich bie beiben.

"Jest, jest," rief endlich Reinhard, "jest mocht ich fterben und bu auch."

"Nein," rief Lorle sich aufrichtend und Reinhard mit starten Armen fassend, "nein, erst recht leben, lang, lang leben." In ihrem Blide lag eine Gelbentraft, eine stolze Spannung, alstönne sie jeben Tob besiegen.

"Du willft alfo ewig mein fein?" fragte Reinbard.

"Ja, ja, in Gottes Ramen, alles, alles."

Bei diesem Zusate: in Gottes Namen — zudte es fremd in den Mienen Reinhard's; er glaubte, Lorle umsasse ihn nicht mit ganzer Seele, nicht mit freudigem Jubel; er bedachte nicht, daß auch Lorle mit sich gekampft hatte und daß sie sich dieser Liebe demuthig sügte, als einem Gebote Gottes.

"Was ist? bab ich was nicht recht gemacht?" fragte fie.

"Nein, nichts."

"Darf ich jest geben und es meiner Mutter fagen?"

"Nein, bleib, wir wollen das Geheimniß noch still bewahren; glaub' mir, es ist besser so."

"Ja, ja", sagte Lorle zaghaft, "ich thu' gern alles; befiehl mir nur recht und immer was ich thun soll, du guter Reinhard."

"Beiß' mich nicht mehr Reinhard, nenne mich bei meinem Bornamen Bolbemar."

Lorle lachte laut auf und auf die verwunderte Frage Reinshard's, was es gebe, sagte sie: "Rerzeih' Woldemar, das ist so lächerig, Woldemar, das ist, wie wenn man die Treppe heruntersfällt, Poldera, so macht's grad. Nein, dars ich nicht mehr allsort Reinhard sagen? Ich hab' dich so lieb bekommen, ich bin dich so gewohnt, laß mich so dabei."

"Auch gut", fagte Reinhard, halb verdrieglich lachelnd.

Es ist eine Kleinigkeit, aber boch hat fast Jeder eine gewisse Liebe für seinen Bornamen, als ware er nicht etwas Berlichenes, sondern ein Stud des eigensten Wesens; man verträgt's nicht leicht, daß man ihn unschön sindet. It's ja auch dieser Klang, der uns vor allem mit den Menschen verbindet, uns ihnen kennt-

lich macht; liegen darin ja auch die sußesten Zauber ber Kindeserinnerung.

"Du mußt recht gut gegen mich sein", sagte Lorle, die Hand auf die Schulter Reinhard's legend, "sonst vergeh' ich vor Angst; ich bin dich ja doch nicht werth, ich bin viel zu gering. Ja und was ich noch hab' sagen wollen, du mußt im Dorf nichts von mir reden, gar nichts; du hast zum Martin gesagt, ich sei ein Kanarienvögele und jest heißen sie mich im ganzen Dorf so; mir liegt nichts dran, wenn sie mich ausspotten, aber es ist mir von wegen deiner, es weiß doch kein's als ich —"

"Bas benn?"

"Was du für ein lieber Rerle bist", fagte Lorle, die Bahne

zusammenbeißend und Reinhard am Barte zaufenb.

Wer kann all das süße Kosen und Plaudern wiedergeben, das von diesem Tage an die sonst so stille Werkstatt Reinhard's in sich schloß? In Demuth entsaltete Lorle eine Fülle des Liebeszeichthums, daß Reinhard staunend und andetend vor ihr stand. Der Schluß ihrer Rede war aber sast immer: "Ach Gott! ich bin dich nicht werth."

"Rein", rief Reinhard, "bu bift millionenmal beffer als ich, als alle Manner, als alle Menfchen. Ich möchte fieben Mal

fieben Jahre um bich bienen."

"Da könntest du alt werden", sagte Lorle still lächelnd, und Reinhard suhr ohne Unterbrechung sort: "Sieh, ich habe schon oft die ganze Welt und mich verloren gehabt, in Taumel hineingelebt, mitten in der Reue ein Sünder; doch, du kannst nicht begreisen wie weit ich untergegangen war."

"Ich tann alles begreifen, sag' bu mir's nur ordelich."

"D bu herzige Liebe! Nimm bich in Acht mit mir, ich habe noch nie einen Serzfreund gehabt, ben ich nicht qualte; ber Collaborator ist ber Cinzige, ber mir treu ausharrte. Ich bereite ben Menschen oft Schmerzen, benen ich nur Gutes und Glüdliches zusügen möchte. Erst seitdem ich bich sehe, seitdem ich bein bin, sehe ich auf ben alten Woldemar, und das ist ein gar wüster Geselle, nicht werth, daß er den Saum deines Kleides berühre.

36 tann bid gludlich maden wie noch tein Beib auf Erben mar, und - unendlich ungludlich."

Lorle weinte große Thranen, aber fie trodnete fie balb und fagte: "Sab' bich nur lieb, von ba fiehft bu viel beffer aus." Sie beutete babei auf ihre Mugen und feste nun fcmollend bingu: "Und ich leid's nicht, bag Jemand auf ben Reinhard ichimpft, und bu barfft auch nicht. Und jest mach' mich nur nicht ftolg; tomm ber, wir wollen mit einander gut und bray fein, Gott wird icon belfen."

"Ja, bu machft mich wieber gang fromm", fagte Reinhard

und ftand mit gefalteten Sanben vor ihr. -

Das Bild wurde ruftig geforbert, Lorle ermahnte immer gur Arbeit und Reinhard trug ihr noch auf, ihn nicht lässig merben zu laffen. Niemand im Saufe abnte etwas von ber neuen Benbung ber Dinge, nur Broni mard in's Bertrauen gezogen; man ging nun öftere nach ber Muble. Wie die Rinber jubelten bie beiben Liebenben, wenn fie fich im Balbe baichten und verftedten.

"D Belt voll Geligfeit!" rief einft Reinhard, als er fo vor Lorle ftand, "bas bat fich ber Weltgeift allein vorbehalten, bie Liebe, fie tommt aus ibm; bas lagt fich nicht machen und nicht bilben. Da ftebt ein Wefen und halt mich zauberisch gefangen; fcon ift alles, alles, mas bu bift. Und hatte ein Wesen Geraphs: flugel und ift bie Liebe nicht, fpurlos gieht es babin. Dant bir ewiger Weltgeift, bu haft mir gegeben mas ich nicht fuchte."

"3d verftebe bich nicht recht", fagte Lorle. "Ich verftebe mich ja felber nicht. Was braucht's? Romm,

fieh mich an, lag mich ichauen, ftumm, welch ein gutes Leben

in mir ift."

Das Bild reifte feiner Bollenbung entgegen, die beiben Liebenben fprachen von allem, nur nicht von ber Bufunft; beiben bangte innerlich bavor, Reinhard weil er nicht mußte, wie fie fich gestalten folle, und Lorle weil fie es fühlte wie schmerzlich fie aus bem elterlichen Sause geriffen murbe.

Run ergab fich aber auch eine Dighelligfeit gwischen ben

Liebenden. Lorle, die zu einer Madonna gesessen war, sollte jest das Kind mit dem sie unter der Linde gespielt hatte wieder auf den Schooß nehmen; unter keiner Bedingung wollte sie solches thun: "Es ist eine Sünd', es ist eine gräßliche Sünd!" betheuerte sie immer, aber Reinhard war undeugsam und sie willsahrte endlich, indem sie seufzend sagte: "Ich muß in Gottes Namen alles thun, was du willst." Sie zitterte aber am ganzen Leibe, so das Kind laut schrie, dis Reinhard endlich beide beschwichtigte, das Kind mit Süßigkeiten und Lorle mit liebreichen Worten.

Die Gewänder waren nur stücktig untermalt, und nun sollte dem Kopf die letzte Zusammenstimmung der Farbentöne gegeben werden; das sagte Neinhard eines Tages und dat Lorle, daß sie noch diese wenigen Stunden sich beide recht still verhalten wollten. Lorle nickte still, sie wagte schon jetz nicht mehr zu reden. Ihr Kopf war nach dem Bunsche Reinhard's ausgerichtet und sie sah hinauf nach dem Bunsche Reinhard's ausgerichtet und sie sah hinauf nach dem blauen himmel: weiße Wolfenstoden zogen leicht dahin, still und friedlich war's im weiten Raume, tein Laut vernehmbar; da sließt eine Wolfe sanst hin, sie nimmt eine kleine mit und versinkt mit ihr unter den Gesichtskreis, eine andere streckt schon ihr Haupt empor, wer weiß wie lang sie ist, wie dunkel ihr Grund, wie bald sie abbricht; nur wer am Himmelsbogen steht, kann sie ermessen. Da drunten liegt die Welt, weitab, alles zieht vorbei, vorbei, die Erde ist untergesunfen, ein Gesist schwebt über den Wolsen.

So batte Lorle fich in ben himmel hineingebrangt. Reinhard hatte fie eine Beile ftarr betrachtet und bann emfig gemalt.

Stille war's lange; die beiben magten taum zu athmen.

"Bas haft bu fo eben gedacht? Dein Untlit mar verklart?" fragte Reinhard.

"Ich bin gestorben gewesen und allein," sagte Lorle mit geisfterhaftem Blide, ihre Urme hoben sich und fielen wie leblos wiesberum nieder. Reinhard saßte ihre hand, er konnte aber nicht reben, er schaute sie an wie eine überirdische Erscheinung.

"Jest mocht' ich auch fterben," fagte Lorle endlich und Rein-

hard erwiederte: "Ich sag', wie du, nein, erst recht leben, lang, lang leben."

"Bin ich jest fertig?" fragte Lorle aufftebenb.

...3a."

"So will ich gehen, es wird jest schon wieder frohlicher werden." Reinhard wollte sie zum Abschiede fussen, sie aber wehrte es ftrenge ab und sagte: "Zest nicht, nein, mir zu lieb." —

Reinhard gonnte sich nun auch wieder einige Erholung. Ihm war auch ganz eigen zu Muthe, da er seit vielen Tagen in einer steten Spannung und Aufregung gelebt hatte. Als er das einst Lorle erklärte, sagte sie: "Mir ist auch so wie wenn ich aus der Fremde kam", wie wenn ich gar nicht daheim gewesen war"."

Auf seinen Wanderungen begegnete Reinhard wiederum Bendelin, der trübselig aussah; Reinhard fragte: "Was hast? Barum bist so traurig? Weil du ein neues Brüderse bekommen batt?"

"O nein, von beswegen nicht, mein Bater hat gefagt, wo funfe halb hungern, tann ein sechstes auch mitthun."

"Run, mas haft bu benn ?"

"Ja gudet, mein Sched da (er wies auf eine stattliche Kuh), ber ist vorgestern verkauft worden für 53 Gulden; der Metzger Heuberer von G. (er nannte die Amtsstadt) hat ihn kauft und läßt ihn noch sechs Wochen lausen, nachber holt er ihn. Ich trieg einen Sechsdägner Trinkzeld, aber es macht mir kein Freud, des Sched ist mir doch der liebst von allen und jetzt thut mir's so weh um den Sched, der srift jett da sort wie wenn er ewig leben sollt, und da kommt der Wetzger und schlägt ihm auf einmal auf den Kopf und da liegt er, todt ist er."

Der Anabe fah Reinhard gedantenvoll an, dann fuhr er fort:

"Dich freut's nur, bag ber Degger betrogen ift."

"Wie fo benn?"

"Ja gudet, er hat den Sched viel zu theuer 'kauft, aber er mocht' gern dem Meister (Dienstherrn) das Maul suß machen, weil er sein Lorle beirathen mocht', und da ift er doch angesubrt."

"Warum? Dentft bu nicht mehr fo gut vom Lorle?"

"D 3hr!" fagte ber Rnabe gornig, "wie er mich angudt, wie ein gestochener Bod mit feinem langen Bart : ja audet nur gu, ich fürcht' mich nicht, ich bin nicht in Gud vernarrt wie bas Lorle."

.. Bober weift bu bas ?"

"Ja, ich bin nicht fo bumm. Wie vergangenen Conntag ber Martin nach ber Stadt ift, bab' ich fur ibn Gure Stiefel 'putt, und ba ift bas Lorle tommen und bat gesagt ich foll's aut machen und bat bie Stiefel anaudt, mit ein paar Mugen, bas maren Mugen! Und ba hab' ich's gleich gemerkt mas es geläutet hat. Und gestern Nacht, wie ich in ber Rammer lieg, ba bor' ich wie mein' Mutter bem Bater ergablt, bag bas Lorle in Guch berichoffen ift. Und wenn bas Lorle fort ift und mein Sched ift fort, und ba geh' ich halt auch fort."

Reinhard fuchte ben Rnaben zu troften, es bedurfte beffen taum, benn er fang und jobelte hinter bem Beggebenden luftig

in die Belt binein.

Reinhard fah nun, daß ihr Berhaltniß doch icon borftundig mar: er ging nachbentlich bas Thal entlang. Es murbe Abend, Die Maber maren emfig, bas thaunaffe Debmbaras zu maben, Die fterbenben Grafer hauchten noch murzigen Duft aus, Reinbard breitete oft die Arme aus, als wollte er tausend Leben an feine Bruft bruden, Icht befiel ibn aber ein Trubfinn: raid, in poller Blutbe ibrer frischen Liebe wollte er Lorle fein nennen, und boch mar feine Butunft fo unficher; er marf die Sorge von fich, er wollte ben Tag genießen, die fliebende Minute, und mas gelingt nicht einem frischen Bergen im freien Banbern? Reinhard fab eine Beile fein felbit vergeffend ben Abendbremfen gu; Die zogen erft jest auf Nahrung aus und schwebten oft gang rubig, unbewegt auf einem Rede in ber Luft, wie an einem Abenoftrahl aufgehangen; ihre Flügel brebten fich wie leichte Wolfenrabchen gur Geite, bis fie wie angestoßen auffuhren; fie hatten eine taum fichtbare Beute erhascht und hielten fich nun wieder ruhig auf ibrer neuen Stelle. Der geräuschvolle Tag verftummte immer mehr, ein fanftes nachtiges Fluftern bauchte burch 3weig und Gras, Reinhard ichmeifte immer weiter, es jog ein Lieb burch seinen Sinn, er wußte nicht was, ihm war traurig froh zu Muthe; ba hörte er einen einsamen Burschen jenseits des Baches singen :

Ihr Sternle am himmel, Ihr Tröpfle im Bach, Bergählet mei'm Schäple Mein Weh und mein Ach.

D bie Liebe tann nicht genug Boten finden, ihre unnennbare Seligteit und ihr Leid zu verfünden. Und der Bursche sang weiter:

Die Sternle in's Wasser, Die Fischle in 'n See, Die Lieb geht tief abe, Geht niemals in b' Höh'.

Und jest ward noch mit anderer Beisung der lustige Schluß angehängt:

Sanget weg, ihr Burgersmable, Sanget weg, ihr Patschele, Da nehm i mir e Bauernmable, Das sind recht wacere.

Ms Reinhard spat Abends nach hause tam, traf er einen Brief aus ber Stadt, er war vom Collaborator und lautete :

Rleinresidenzlingen, an einem der hundstage.

Oft habe ich im Walde einem Bogel zugehorcht, der mir seine Melodie hundert Mal vorsang, als müßte ich sie verstehen, und wenn ich mich endlich zum Fortgeben anschiet, war mir's als singe der lustige Kauz jeht erst recht aus voller Seele, als riese er mir nach: Du verstehst doch nicht was ich singe, und Millionen werden nach dir kommen und werden's auch nicht verstehen. So geht mir's jeht auch mit dem Bollsgeiste. Mir ist's als ob jeht da ich sort bin, es erst recht zu singen und zu klingen begänne. — Diese romantische Sehnsucht der modernen

Menscheit nach bem was hinter ihr ift, verbreht ihr ben Ropf; ich babe auch einen frummen Sals.

Es ift nicht aut, bag biefer Menich auf fich ftebe, brum will ich ihm eine Unstellung ichaffen. Go fprach Gott ber Berr als er ben beutschen Menschen gemacht batte. Die Giden im Balbe werben nachstens auch angestellt und erhalten bas allerhöchste Detret, bas fie zu einstweiligen Combolen und Sutern ber beutiden Rraft und beutiden Freiheit ernennt; es gibt bann Referendars :, Affeffors :, gebeime und wirkliche gebeime Giden mit eigenem Laub, Dir Deutsche find bie folibeste Nation ber Belt. es ift bie icanblichfte Berlaumbung, bag man uns Gemeinfinn abspricht; wer nur irgend ein gemachter Mann fein will, fest fich auf ben Befoldungeftuhl und fpeift aus ber Communicuffel. Richte bat bas Wefen bes beutschen Gelehrten gu febr aus feinem subjectiven Mealismus erfaßt, ich mache mir jest Ercerpte, um in biographischen Umriffen nachzuweisen, welchen Ginfluß bie Staatsanstellungen auf die Gestaltung bes beutschen Geiftes gehabt haben.

3d habe fur bie vornehme Species ber Meniden einen eigenen Namen gefunden, fie beigen: Die eisfressenden Thiere. Seute Morgen war ein Brachteremplar bei mir, bein Gonner. ber bide rothe Table d'hotentopf, ber hochwohlbuftenbe Comte be-Roulard, er bat fich febr nach bir ertundigt; ber Bring ift aus Atalien gurud, bat bort viel Bilber getauft, bat bein Lob in Rom gebort, ift entzudt von beiner Baldmuble, furs man will eine Gallerie errichten, will bich feffeln b. h. anstellen. Da haft bu's alfo. Wenn bu tommft, ift bie Cache abgemacht. 3ch weiß nicht wie bu barüber bentft, ich habe um meine Stelle auch fup= plicirt in ber gebeimen Soffnung, bag nichts baraus wird, und nun weibe ich ichon bald fieben Jahre bie gebulbige Bucherheerbe und icheere nur bas eine und bas andere um ein Ercerpt, fo mas im Baun bangen bleibt. Lieb mar' mir's wenn bu einen Schleiftrog am Bein batteft, bag wir bich bier behielten. Dach aber mas bu willft, ich rathe nichts; haft bu Luft, fo tomm balbigft.

3d habe mit meiner Schwefter meine neue Wohnung bego=

gen, sie hat endlich ihr Buggeschäft aufgegeben und pflegt nun mein Alter. Ich effe Mittags und Abends Suppe und kann bundert Sabr alt werden, wenn ich's erlebe.

Gruße mir die Alpenrose, Gott sende ihr Thau und Sonnen-

ichein genug und laffe fie gebeiben.

Ich schreibe bir diesen Brief auf bem neuen Katalog ben ich anzusertigen habe, ich bin ganz allein, mein Oberwallfisch wascht sich im Seebabe.

### Dein

#### Roblebrater.

Beiwagen: Die sieben Gulben, die du mir zur heimreise geliehen, tann ich dir erst zum Quartal, den 1. Ottober, wenn ich meine Löhnung sasse, erstatten. Brauchst du's früher, will ich's anderweitig entlebnen.

Unser Schulfamerad R., bas sogenannte burchlocherte Brincip, hat eine Bocation im Departement bes Jenseits befommen,

er ift Affiftent beim Beltgerichte geworben.

Das Erdbeben, das wir vorgestern hatten, hat mich unendlich ergogt, ach! wie haben sie hier Alle gezittert! Go muß einem Floh zu Muthe sein, der auf einem fieberkranken Budel haust."

Nachdem Reinhard diesen Brief gelesen, verkündete er, daß er am Morgen nach der Hauptstadt abreise und bald wiedertomme. Lorle schlief die ganze Nacht nicht, sie machte sich allerlei Gedanken über die so schnelle Abreise, Reinhard hätte sie durch ein einziges Wort beruhigen können und er dachte nicht daran. Um Morgen sah er Lorle noch einen Augenblick allein und er sagte ihr schnell: "Wenn ich ein Glück bekomme, theilst du's mit mir?"

"Wenn ich nur dich gang frieg'," war die Antwort, vom Theilen sagte fie nichts.

Im hause bes Wabeleswirths war's nun wieder so still und friedsam wie ehebem. hatte Reinhard in der letzten Zeit auch weniger tolle Streiche losgelassen, so machte er boch noch immer Lärm genug im Hause; jeht ging Alles wieder seinen alten Beg, kaum daß einer mehr des Fernen gedachte. Wie schnell schließt sich der Strom des Lebens hinter einem Menschen, der aus einem Kreise tritt! Nur Lorle begte das Andenken Reinhard's tief im Herzen, Tag und Nacht. War sie früher stets liebreich und gut gegen die Estern und alle im Hause gewesen, so war sie's jeht doppelt; sie wollte immer alles thun und bereiten für Jedes. Niemand wußte woher das kam, und man kummerte sich auch nicht viel darum, Lorle aber that dadurch im Innersten Abbitte, daß sie die Ihrigen schon verlassen hatte und bald ganz von ihnen scheiden würde: sie wollte ihnen noch Gutes erzeigen, so viel sie vermochte.

In der Stadt betrieb Reinhard seine Anstellung mit allem Gifer. Als der Collaborator seine Berwunderung darüber auferte, erwiederte er: "Ich will bir's nur gestehen, ich bin mit Lorle persobt."

"Bas?" rief der Collaborator gedehnt, Staunen und Rummer sprach aus seinem Antlige; "wenn sie Giner heirathen und aus ihrem Boben reißen durfte, so war' das nur ich, ich allein; ja lache nur, ich verstehe sie allein; du bist viel zu wild, du darst eigentlich gar nicht heirathen. Hat der den Baker das Mädschen gegeben?"

"Nein."

"O, so ist noch Hoffnung, daß sie keiner von uns beiden bekommt," schloß der Collaborator schelmisch.

Reinhard ging nicht vom Flede, bis er sein Ernennungsvekret erhalten hatte. Am Morgen nachdem solches ausgesertigt
war, sagte er beim Erwachen zu sich selber: "Guten Morgen
herr Inspektor, mit dem Titel Brosessor; haben Sie wohl geruht?
Hast dir nun auch ein hundsband umbinden lassen und war dir
doch so wohl, als du frei umhergelausen bist." Als er vor dem
Spiegel stand, verbeugte er sich ganz höslich und sagte: "Ihr Diener, herr Prosessor! Gehorsamer Diener siebente Rangklasse."

Dennoch freute fich Reinhard in bem Gebanten, wie gang

anders er nun vor den Wadeleswirth hintreten und um dessen Tochter freien könne, und wie glücklich auch Lorle sein wurde.

Schnell padte er seine Glieberpuppe und einiges alte Seibenzeug, das er zur Gewandung gekauft hatte, und bald rollte er wieder dem Dorfe zu, wo seine Liebe wohnte.

### Mur ftet.

Auf dieser Fahrt machte ein Gedanke die Wangen Reinhard's von einer fremden Glut entbrennen. Er kam so eben aus den Kreisen der teppichunterbreiteten Existenzen, alsdald überkam ihn ein besonderes Behagen an dieser verseinerten Welt, an dieser Anmuth heiterer Geistesspiele, voll tändelnder Musit und sprühender Wissunden, fernad von der rauben Wirklickfeit, ausschreitend aus der engbürgerlichen Umzäunung; er hatte das Gelüste rasch niedergekämpst, jest kam es in veränderter Gestalt wieder und zeigte ihm, wie Lorle diese Freiheit des Lebens nie verstehen würde, wie sie doch seinem ganzen kunstlerischen Denktreise sern bassen. Deus eine Kremder.

Das war ein bofer Blutstropfen in Reinhard und er machte

ihm die Wangen gluben.

Den Gebanken, Lorle nach und nach heranzubilden, warf er bald von sich und er rief fast laut: "Nein, sie soll das frische Naturkind bleiben mitten im Trödel der Stadt; sie bedarf keiner andern Welt, ich bin ihre ganze Welt." — Er bat sie um Berzzeihung, daß sein Sinn nur einen Augenblick sich von ihr entzernen konnte.

Für ein erregbares Gemuth haben weite Streden, die von einer Lebenswendung bis zur andern zu durchmessen sind, ihr Gutes und Schlimmes; sie dammen oft die berauschende Seligsteit des Gefühls, beschwichtigen aber auch die leicht sich eröffnensben Zwiefpaltigkeiten.

Sorglos, als mare bas nicht ber entscheibenbste Lebensgang, fuhr Reinhard babin; selbst feine Sehnsucht mar eine abgeklarte

friedsame. In der Amtsstadt ließ er sein Gepäde zurud und eilte auf dem Waldwege dem Dorse zu. Je naher er tam, loderten die hestigen Flammen der Liebe wieder in ihm auf; mit zitternden Pulsen rannte er dem Hause zu. Die Barbel stand unter der Thüre und reichte ihm die schwielige Hand: "Ihr kommet bald wieder, ich hätt's nicht glaubt," sagte sie; Reinhard konnte nicht antworten, zu Lorle wollte er sein erstes Wort sprechen; er eilte die Treppe hinan, Riemand war im Hause. Lorse war, wie Bärbel erzählte, mit den Estern nach der Stadt gesahren, wo Reinhard eben hertam.

Mit der Botichaft der Lebenserfüllung auf den Lippen ftun-

benlang harren, bas mar eine ichwere Aufgabe.

Reinhard machte sich bald wieder auf, den Ankommenden entgegen zu gehen, aber als er schon eine Stunde den Waldweg gegangen war, besann er sich erst, daß er so in Gedanken dahin: geschritten sei, während doch das Wägelchen mit den Heimkehrenden bereits den Fuhrweg dahingerollt sein konnte; er kehrte still wieder um, tras aber auch noch jetzt die Erwarteten nicht zu Hause. Mit namenloser Angst quälte ihn der Gedanke, daß ihm Lorse mit Gewalt entzogen sein konnte, die Eltern waren ja mit ihr in der Stadt und er mußte sich sagen, daß er durch seine Zweisels solches verschuldet haben konnte, aber die ganze Treue Lorse's stand wieder vor ihm, und als es Nacht wurde, war es ihm als ob das Bild auf der Staffelei hell leuchte; er zündete Licht aund betrachtete jetzt nach längerer Abwesenheit das Bild wieder; er staunte sast vor sich selbst, hier war ihm etwas gelungen, was ein anderer, ein Mächtigerer geschassen hatte.

Reinhard nahm die Zither und wollte spielen und fingen, aber er hörte bald wieder auf, er legte sich endlich angekleidet auf das Bett, er wollte heute noch die Seinigen sprechen, keine Stunde seines Slüdes versaumen; er verschlief aber doch die Ankunft der Hacht erfolgte.

Die Mutter war zu Bette gegangen, ber Bater faß im Stuble und las die mitgebrachten Zeitungen, Lorle machte fich aber, trop aller Ermahnungen, noch immer etwas in der Stube ju ichaffen; endlich tam fie jagbaft jum Bater in's Stuble und faate:

"Metti, ich bab' ein' Bitt', machet bas Licht aus und bleis bet ba."

"Rur ftet, warum benn?"

"3ch bitt', ich bab' Euch mas zu fagen und ich fann's nicht fo." "Rarrifdes Rind, meinetwegen, Run jest ift bas Licht aus. nun jest reb'."

Lorle legte bie Sand auf die Schulter bes Baters und fagte ibm mit gitternber Stimme in's Dbr: "Der Berr Reinbard bat mich gern und ich ihn auch, und er will mich und ich will ihn

und teinen Undern auf ber gangen Belt."

"Go? Und bas babt ibr unter euch ausgemacht?"

"3a."

"Rur ftet, gang jest ichlafen, morgen ift auch ein Tag, wir reben ein anbermal bavon."

Rein Bitten und fein Betteln Lorle's half, fie erhielt feinen andern Bescheid.

Als ber Babeleswirth nun noch gewohntermaßen bas gange Saus durchmufterte, fand er bie Thure Reinhard's halb offen. er brebte pon außen ben Schluffel um: Reinbard mar einge= foloffen.

Am Morgen ward Lorle vom Bater "zeitlich" gewedt. 213 fie herabgekommen war, sagte er: "Du gehft gleich auf die Sohl= muble und bleibst da bis ich tomm'."

Lorle mußte gehorchen, fie wußte wohl, ba half teine Bis berrebe; fie burfte nicht mehr bie Treppe binauf, fonbern mußte idnurftrads fic aufmaden.

Der Babeleswirth ging umber und gantte mit Stepban und mit allen, weil fie eben teine fo folaflose Racht gehabt hatten wie er: endlich faß er im Stuble und las bie Fruchtpreise auf ben verschiedenen Schrannen, aber trot ber boben Gage hatte er bie Lippen gusammengefniffen und trommelte mit bem Guge unwillig auf bem Boben. Bon oben vernahm man jest machtiges Bochen an eine Thure, ba erinnerte fich ber Wirth, bag er Reinhard eingeschlossen habe, er befahl der Barbel, ihm aufzuschließen; dadurch ersparte er sich's auch, dem Maler alsbald frischweg die Meinung zu sagen. Reinhard kam zum Wirthe und stredte ihm beide Arme entgegen, dieser aber saß ruhig, hielt mit beiden Händen die Blätter und so darüber wegschauend, sagte er: "Auch wieder hiesig?"

"Und ich boffe zu Saufe", fagte Reinbard.

"Nur ftet, ich fag's Guch grab heraus, padet Gure Sachen jusammen und b'hut Guch Gott."

"Und bas Lorle?" fragte Reinhard gitternb.

"Das will ich schon wieber zurecht bringen, bas ist mein' Sach', ba hat Niemand nichts brein zu reben."

"Und ich geh' nicht aus bem Saufe, bis mir bas Lorle felbft

gefagt bat, baß ich geben foll."

"Co? Ist das der Brauch bei Euch herren aus der Stadt? Ich tann auch anders ausgeschirren. Berstanden?" sagte der Babeleswirth ausstehend.

"3d batte ben Bauernftolg nicht bei Guch vermuthet", fagte

Reinhard.

Der Babeleswirth schnaubte grimmig und ballte beibe Fäuste; er schaute Reinhard von oben bis unten stumm an, wie wenn er sagen wollte: was glaubst? bin ich ber Mann, mit bem man so rebet?

Reinhard schüttelte ben Kopf und sagte endlich: "Ihr seib boch sonst ein gescheiter Mann, warum seib Ihr jest so wild, was hab' ich Cuch leib's than?"

Diese sanst gesprochenen Worte versehlten ihre Wirkung nicht und der Wadeleswirth sagte mit stodender Stimme: "So? Und mein Kind, mein' einzige Tochter wegsteblen?"

"Lorle foll reben. Wo ift fie?" fragte Reinharb.

"In der haut bis über die Ohren, wenn sie nicht da ist, ist sie verloren. Das Lorle ist nicht da, so lang Ihr da seid." Nach einer Weile, in der er das schmerzdurchwühlte Antlig Reinhard's betrachtet hatte, suhr der Wirth sort:

"Ich tann's Cuch schon fagen, wo bas Mable ift, es ist auf ber Hoblmuble."

"Ich verspreche Gud," fagte Reinhard schnell, "tein Bort

ohne Guer Biffen mit ihr gu reben."

"Glaub's, Ihr seib sonst allsort ein rechtschaffener Mensch gewesen, und jest muß ich auf's Feld," sagte ber Wadeleswirth rubiger.

Er ging fort und Reinhard auf sein Zimmer. Wie glücklich war dieser jest, daß er nach der Gliederpuppe die Gewänder malen konnte; er war unausgesest sleißig und ließ sich sogar das

Mittageffen auf fein Zimmer bringen.

Die Barbel, die Alles wußte, tröstete Reinhard und sagte, er solle nur die Hoffnung nicht sahren lassen, der Alte sei gab, er musse ein gut Weilchen am Feuer stehen bis er weich werde. Auch die Mutter tam leise herauf geschlichen, sie redete nichts von der Sauptsache, aber an der Sorglickfeit, die sie für alle Bedürfnisse Reinhard's hatte, konnte er wohl merken, daß sie auf seiner Seite war.

Am Abend erzählte Reinhard dem Bater, wie er blos Lorle zu lieb sich eine Anstellung geholt habe und wie er sie ewig glücklich machen wolle. Der Badeleswirth war still und schaute über das Glas weg, das er eben zum Munde führen wollte, Reinhard bedeutsam an.

Als die Barbel am andern Morgen Reinhard den Kassee brachte, sagte sie:

"Glud und Segen!"

"Bozu?"

"3hr feid ja Brofessor geworden, der Alte hat gestern Nacht seiner Frau noch viel davon vorgeschwatt, es gefallt ihm doch

wohl, das Waffer fangt ichon zu sieden an."

Der Alte ging immer brummig im Hause umber und hatte sogar, was sonst nie geschah, kleine hakeleien mit seiner Frau; er hatte gar zu gerne gehabt, sie möchte ihm weidlich mit Reden und Bitten zusehen, daß er die Sache doch in's Reine bringen möge; sie aber that, wie man sagt, "kein Schnauserle," sie wollte

bie Berantwortung für fpatere Tage nicht haben, bann mar's ihr boch auch wind und webe, ihr Rind fo weit weg unter gang ; frembe Berhaltniffe zu geben: fie war von bem Sorgen und Rachbenten fo mube, daß fie bald ba bald bort, wo nur ein Plagden mar, fich niedersette und ausrubte.

Um britten Tage tam ber Babeleswirth zu Reinhard auf fein Bimmer, feste fich und rebete lange nichts, endlich begann er:

"Sch hab' mich resolvirt. Es geht mir ein Stud aus bem Bergen, wenn ich bas Rind fo weit meg geb'; aber mas ift ba gu machen? 3d thu Cuch alfo ben Borfchlag, ich will mein Lorle noch auf ein Sahr zu ben Rlofterfraulein thun, ba foll's lernen, mas man in ber Stadt braucht, und feib ihr beibe bann noch fo gewillt wie jest, nun, fo in Gottes Ramen."

Reinhard widerfprach und betheuerte, daß Lorle nichts gu lernen babe, gerabe fo wie fie jest fei, mache fie ibn gludlich; ber

Alte lächelte und ging bavon.

Drei Tage und brei Rachte batte Lorle in fcmeren Gebanten auf ber Dluble zugebracht; fein Bote fam, Stephan mußte nichts, und oft mar's in Babrheit als ob fie in eine andere Belt verfett mare. Um vierten Morgen tam ber Babeleswirth und holte feine Tochter, er hatte ein unwirsches Unseben und Lorle folgte ibm ftill wie ein Opferlamm. Der Bater gurnte nicht auf bas Rind, er gurnte nur mit fich felber, weil er nun boch nachgeben muffe.

"Saft bu ben Reinhard noch gern? fragte er einmal, als

fie icon eine aute Strede mit einander gegangen maren.

"Ja, fo lang ich leb'," erwiederte Lorle. Und nun gingen fie wieder ftill babin, feines redete ein Bort. Der Babeleswirth war burchaus ber Mann nicht, ber forgfältig Ueberraschungen zu bereiten ftrebte: bas Rind mußte- nur ichweigen, fo lang er nicht zu reben begann, und er wollte nicht reben, weil's ihm nicht barum mar, auch mar's ihm zu viel, bas mas er zu fagen batte . zweimal porzubringen.

Reinhard hatte indeg von ber Barbel die Mittheilung erbalten, baß Lorle mit bem Bater tame; er eilte ben beiben ents 10

gegen und als sie sich jest zum erstenmale wieder sahen, flammte ihre ganze Liebe auf und Reinhard rief: "Bater, gebt mir das Lorle jest, hier."

"Nur ftet, bas ift nichts fo, wie Bettelleut' hinter ber Bed,

wartet bis wir beim tommen."

In diesem Schlußsatz lagen vielverheißende Borte. hand in hand schritten die Liebenden dahin, sie bedursten teines Austausches der Rede. Als man gegen das Dorf tam, machte sich Lorle etwas an ihrem Schurzkandel zu schassen, sie ließ dadurch die hand Reinhard's los und satte sie nicht wieder.

Im Stuble war endlich die ganze Familie beisammen, Alles stand, nur der Bater saß und nach einer sattsamen Bause be-

gann er:

"Alte, was meinft? sollen wir fie einander geben?" "Wie du's macht, ist's recht," sagte die Frau.

"Gud, Lorle, so muß eine Frau sein, mert' dir das, bis du einmal eine bist, " sagte der Bater und Lorle ward glühendroth, da ihre Zukunft ihr vorgehalten wurde. Der Bater sagte
nun ausstehend: "Ich mein' wir machen jest die Handreichung
und wenn die Ernt' vorbei ist, halten wir Berspruch, und über's
Iahr könnet ihr in Gottes Namen heirathen. Hat mein Bauernstolz recht?" fragte er, Reinhard derb auf die Schulter
kopsend.

"Guter Bater!" war alles, was dieser hervorstottern

tonnte.

"Nun, Ihr feib auch ein guter Mensch, ich will bas nicht"

laugnen. Jest fertig."

Alles reichte sich nun die hand und Reinhard füßte noch die Mutter innig, den Bater konnte er nicht kussen, sondern dieser schüttelte ibm nur ftarr die hand.

Als die halb unterbrückte Rührungsscene noch nicht vorüber war, stellte sich der Wadeleswirth wieder breitspurig vor Reinstand und footen

hard und sagte:

"Jest hab' ich noch ein Wörtle mit Ihm zu reben, du Lump, bu liedricher! Und was ich dem Mable geb', darnach fragt Er

gar nicht und thut wie wenn er ein Bettelmäble bekam? Und unser gut' Sach', was wir erhauset haben, das ist Ihm ein Pfisserling, das ist Ihm gar nichts werth? Pop heidekukuk, das ist ein' Lumpenwirthschaft. Ja, es ist mir ernst, es ist da nichts zum Lachen, himmelbeide — "

"Um Gottes willen fei boch ftill," rief bie Mutter, "wenn's ja Gin's bort, so meint es, bu thatest zanken und wir hatten

Sändel."

"Lorle", erwiederte der Bater, merk dir das jest auch, das mußt du nicht thun: wenn der Mann red't, muß das Weib still

fein. Jest genug, jest ganget an's Gefcaft."

Alles entfernte sich, Lorle wollte mit Reinhard Hand in Hand weggehen, der Bater aber winkte ihr und sagte: "Bleid du noch ein bisle da." Lorle war allein mit dem Bater im Stüble und dieser sagte: "Zeht bist doch zusrieden? brauchst nicht heuslen, darst lustig sein; jest paß auf . . . ja, was ich doch sagen will, ja . . . mach', daß du dein Kranzle am Hochzeitstag mit Ehr' und Gewissen kannst."

Lorle fiel bem Bater nicht um ben Hale, fie verbarg ihr Untlig nicht, frei und ftolg schaute fie brein und fagte fest: ", Aetti,

Ihr wiffet gar nicht wie brav er ift."

"Glaub's, ift mir schon recht wenn er brav ift, verlaß bich aber auf kein' andere Bravheit als auf die beinige, jest gang."

Das waren nun glüdselige Tage, die den Berlobten aufgingen. In Reinhard hatte das Offenkundige ihres Berhälknisse gar nichts geändert, Lorle dagegen fühlte sich jest viel freier; sie war stets voll Entzüden, wenn eines nach dem andern aus dem Dorfe kam und ihr Glüd wünsche. Fast jedes hatte etwas Berdorfe san Reinhard zu loben und man bedauerte nur, das Lorle so weit weg käme; sie nahm aber jedem das Versprechen ab, daß es sie besuchen, dei ihr wohnen und essen müsse, wenn es nach der Hauptstadt käme.

Einige Besonderheiten Lorle's zeigten sich schon jest. Fast nie ließ sie sich von Reinhard am Urme durch das Dorf führen, draußen aber satte sie ihn von selbst, hupfte und sang voll Freude. Rie war sie zu bewegen an einem Werktage Mittags mit Neinhard spazieren zu geben, wenn aber ber Feierabend tam bann war sie bereit; bas war ber Dorfstte gemäß, unter beren Herrschaft sie stand.

Ein Umstand verursachte viele Erörterungen zwischen bem Schwiegervater und Reinhard. Dieser wollte nämlich schon zum Frühberbst beirathen, er konnte nicht lange Bräutigam sein, sich nicht Monate und Jahre mit der Sehnsucht nähren, der Schwiegervater wollte aber durchaus nicht, daß man die Sache so über's Knie abbreche; das Beibervolt im Hause wußte indeß, daß er schon nachgeben werde, und die Mutter ließ bei allen Webern, während die Schwester des Collaborators nach einem genäuen Maße die Stadtsleider für Lorle sertigte.

Lorle wollte durch ihre Brautschaft keinerlei Arbeit und Berbindlickeit im Hause entledigt sein, ja sie war emsiger als je; sie wollte noch alles in Stand bringen und in Ordnung verlassen, es war ihr wie einem ehrenhaften Dienstboten, der, bevor er den Dienst verläßt, freiwillig das ganze Haus von oben bis unten schwert und säubert. Reinhard mußte sie gewähren lassen, dafür war sie aber auch auf den Abendspaziergangen voll frischen Lebens.

"Mir ist allsort", sagte sie einmal, "wie wenn heut Samstag war' und morgen ist Sonntag, und da komint wieder ein Tag und da komint mir's wieder wie Samstag vor und so sort. Ich bin so froh, so froh, ich möcht nur, ich weiß gar nicht was ich möcht."

Ein andermal, als sie durch den Wald gingen, flogen Lorle gar viele Nachtfalter in's Gesicht, sie ärgerte sich darüber und Reinhard bemerkte: "Dein Gesicht ist so lauter Licht, daß sich die Nachtsalter dein verbrennen wollen; ich bin auch so."

Lorle faßte einen Baumzweig, icuttelte Reinhard ben Nacht-

thau in's Geficht und fagte: "Co, ba ift gelofcht."

Ueber Zittergras und blaue Glodenblumen weinte Lorle die ersten Brautthranen.

Die Berlobten gingen mit einander über die Diese; da rauste Reinhard jene Pflanzen aus und zeigte Lorse den wundersam zierlichen Bau des Zittergrases und die seinen Berhältnisse der Glodenblume; "das gehört zu dem schönsten was man sehen kann", schloß er seine lange Erklärung.

"Das ift eben Gras", erwiederte Lorle und Reinhard forie fie heftig an: "Bie bu nur fo was bummes jagen tannft, nach-

bem ich schon eine Biertelftund in bich bineinrede."

Große Thranen quollen aus ben Augen Lorle's hervor, Reinhard suchte sie zu beruhigen, aber innerlich war er boch voll Aerger, benn er vergaß, baß nur wer bie Seltenheit und Bracht ber Bierpflanzen lange erschaut hat, wieber an ben einsach icho-

nen Formen bes Grafes fich ergogen mag.

Dieser Abend bebte wehmuthig in der Seele Lorle's nach, sie gab Reinhard teine Schuld, sondern ward nur fast irr an sich; sie fam sich nun wirklich grausam dumm vor und oft, wenn er sie um etwas fragte, schreckte sie zusammen, aber lügen konnte sie nicht, keine Theilnahme und kein Berständniß heucheln. Die Liebe aber überwindet Alles. Lorle nahm sich vor, recht aufzumerken, wenn Reinhard etwas sagte, denn er war ja viel gescheiter. So versor sich nach und nach die Zaghaftigkeit Lorle's

wieder und fie war bas barmlofe Rind von ebedem.

Auch ein Schredbild ward Neinhard einmal für Lorle. Einst saß er abends mit dem Bater überaus lustig beim Glase, Lorle schnitt Brod ein zur Suppe und war ganz glückselig, daß die beiden sich so lieb hatten, sie sah immer von einem auf den andern und legte zulett die Häh immer von einem auf den andern und legte zulett die Hähren die jot traut bei einander sahen. Neinhard war wieder zu allerlei Schalkhaftigkeiten aufgelegt, er taumelte nun in der Stube umber, sprach mit lallender Junge unverständliche Worte, ganz wie ein Betrunkener. Lorle wußte doch, daß er nur scherze, aber sie rang die Hände über dem Haupte und rief aus allen Krästen: "Um Gottes willen, Reinhard, Neinhard, laß das bleiben, so darst du nicht auss sehen."

Reinhard hörte sogleich auf, aber Lorse zitterte noch lange über diesen Scherz; sie war keineswegs so empsindsam, sie kannte das Leben und seine Berunstaltungen und hatte schon manchem Bruder Sausaus tüchtig den Marsch gemacht, aber Reinhard kam ihr durch solche Nachahmung ganz verzerrt und entwürdigt vor; sein hohes Wesen, zu dem sie so demüttig ausschaute, durcht auch nicht im Scherze so erniedrigt werden. Fast die ganze Nacht konnte sie das häßliche Bild nicht vergessen und erst als Reinhard ihr am andern Morgen versprach, nie mehr solchen Scherz zu treiben, verschwand es aus ihrer Seele.

Diese beiben Bwischenfalle waren die einzigen Störungen in dem Liebeleben, sonft ging stets Freude vor ihnen her und Entzuden grußte sie von jedem Baumblatt und aus jedem Graschen.

Wer kann erfassen, wie eine Seele in sich jauchzt und jubelt, wenn sie stumm ausgeht in ihr Jenseits? Warum klingt uns allüberall in tausendfältigen Klängen die Kunde von den Schmerzgen und Zwiespältigkeiten des Lebens entgegen? Jst's der Schmerz allein, der zum Bewußtsein rust und drin hastet? Die Freude und das Entzücken sind das wahre Dasein, da ist das Einzelbewußtsein untergesunken, in Liebe ausgelöst, in ihr gestorben und lebt doch das wahre, das selig ewige Leben . . . .

Die Madonna war vollendet und zur Ausstellung nach der Stadt gesendet. Zu seiner Betrüdniß erhielt Reinhard die Nachricht, daß der Collaborator ungeschäfterweise verrathen hatte, wer zur Madonna Modell gesessen. Ein in Rom tatholisch gewordener Engländer, der sich eben in der Residenz aushielt, bot eine namhaste Summe für das Bild; Reinhard gab es hin, sowohl weil er seine Frau nicht nach der Stadt bringen wollte, wo das Bild war, als auch aus einem andern Grunde. Die materielle Rehrseite sehlt keinem Verhältnisse. Reinhard bedurfte Geld zu seiner häuslichen Einrichtung, und sah er auch mit Wehmuth das, was er mit tiesster Geele geschassen, in eine verlassen Kapelle nach England wandern, um es nie wieder zu schauer; er ließ es ziehen.

Der Collaborator miethete für Reinhard eine Wohnung und

bessen Schwester richtete solche ein. Mit dieser Nachricht wurde nun der Wadeleswirth bestürmt, um die baldige Hochzeit zu geftatten.

So voll Selbstgefühl und freigesinnt auch der Wadeleswirth war, so that es ihm doch besonders wohl, wenn er bei den Leuten im Dorfe: "Mein Tochtermann, der Prosessor, sagen konnte, auch hatte er Reinhard in der That von Herzen lieb gewonnen. Als nun die Frauen sich mit den Bitten Reinhard's vereinigten, jagte er:

"Ich seh' schon, Ihr habt bie Sach' mit einander gebestelt, ich weiß wohl, ich gelt' nichts im hause; nun meinetwegen."

Reinhard lief sogleich jum Pfarrer und bat ihn, Sonntag das erste Ausgebot zu halten. An dem versprochenen Kirchenbilde arbeitete er nun mit erstaunlichem Fleiße, er warf es in derben Jügen für die Ferne hin und nur einzelnen Köpsen widmete er eine gewisse Ausschlichtung. Auf den Sonntag vor der Einweihung der neuen Kirche war der Hochzeitstag bestimmt. Lorse bat, daß sie doch noch über die Festlichkeit bleiben möchten, aber Reinhard hatte keine Lust mehr, diesen Jubel mit zu seiern, er sehnte sich fort aus dem Dorse.

## Sie gieben in die weite Belt.

Broni war von der Mühle hereingekommen und blieb die ganze lette Boche, sie schlief mit Lorle in einem Bette und die Mädchen verplauderten oft die halben Rächte. Lorle konnte der Broni nicht genug an's Herz legen, wie sie die Eltern pflegen sollte, wenn sie nicht mehr da sei.

Am Borabende ber Hochzeit stand Lorle bei der Barbel und weinte bitterlich, daß sie nun auch diese getreue Pflegerin verslaffen sollte, sie klagte, wie sie fich in der Stadt werbe gar nicht zu belfen wiffen, ba saate die Barbel:

"Ich tann's nicht mehr, ich hab' ihm versprochen, daß ich nichts sagen will, aber es geht nicht. Sei ruhig, der Reinhard hat so lange an mir bittet und zerrt, daß ich jest zu euch nach ber Stadt geh'. Sei heiter, ich bleib' bei bir, fo fang bu mich behaltft." -

Lorle eilte zu Reinhard und umhalste ihn mit maßloser Innigleit; sie verscheuchte ihm dadurch auch den Mismuth, den er soeben durch einen Brief des Collaborators empfunden hatte; er hatte denselben als seinen einzigen Freund zur hochzeit eingeladen; die abschlägige Untwort, die verweigerten Urlaub als Grundangab, war voll grämlicher Bitterleit auch gegen Reinhard.

Am Hochzeitmorgen sah Reinhard Lorle nur einen Augenblid und er sagte: "Mir ist so stolz und hoch zu Muth, wie

einem Ronig an feinem Rronungstage."

"Richt fo, fromm fein," erwiederte Lorle, bas waren bie ein-

gigen Borte, bie fie vor der Trauung mit ihm rebete.

Lorle ließ sich noch in ihrer Dorftracht trauen. Als sie aus ber Kirche kam, ging sie auf ihr Kämmerlein, um die Stadtsleiber anzuziehen. Lange kag sie hier auf den Knieen und betete weinend: "Heiliger, guter Gott, ich will gern sterben, wann du willst, du hast mir bisher geholsen, ich will Alles auf mich nehmen, ich hab' das erlebt, du bist gut und hast mich das erleben lassen, bils mir gut sein, bils!"

Sie richtete sich auf und rief Broni, daß sie fie ankleide; sie zog keines der weit ausgeschnittenen seidenen Rleider an, sondern ein einsaches weißes, das bis an den hals geschlossen war.

Ein Jedes sah voll Freude auf Lorle als fie so herabtam, ihr Gang, jede Bewegung ihrer hand, alles war so feierlich wie ein beiliger Choral.

Bei Tische ging's lustig her, ber Wabeleswirth war überaus aufgeräumt und machte allerlei Spaße. Lorle war's, als ware sie verantwortlich für alle Reben ihres Baters und sie sand manches nicht am Plaze; sie gabelte nur immer so auf dem Teller herum, aß aber nichts, troß aller Zureden. "Ich din satt, ganz satt, war ihre stete Entgegnung, die die vollste Wahrheit enthielt.

"Laffet's in Fried'," rief endlich ber Wadcleswirth, "wenn bas Lorle auch nichts ift, meine Kinder find g'fraffig und g'fuffig, es schmedt ihnen alles, sie tommen aus einem rauhen Stall, von

beswegen, Brofesor, tonnet ihr mit meinem Lorle bis Baris reifen, es ift nicht folledig."

Nach bieser Rede schaute er rundism allen Leuten in's Gestickt, sich den Beisall zu holen, weil er so etwas gar Gescheites gesugt hatte; als aber Niemand Lob zunidte, rief er, vom Weine erregt: "Zur Gesundheit, Herr Pfarrer, auf die neu' Niech' und daß sie auch von innen . . . ja ich hab was, aber es wird nicht gesagt, von meinem Tochtermann, aber es wird vorher nichts gesagt."

Die Taselmusit spielte manche lustige Beise und die Frohlichteit batte noch lange nicht ihren Sipselpunkt erreicht, als man jest in einer Bause Beitschennallen vor der Thure vernahm: Reinhard und dorle standen auf, alles folgte ihnen. Bor dem Hause stand das Wägelchen, das Gepäde war sorgsam sessigebunben, der Napp war angespannt und Martin stand da und hielt das Leitseil.

Lorle sah immer auf den Boben als sie über den Hof ging, als ware überall etwas, das sie aushielte, über das sie wegsteigen müsse. Die Hochzeitsgäste standen alle rings um das Wägelchen, da tam der Wendelin und übergab schluchzend Lorle eine Amsel, die er gesangen, in einem selbstwerfertigten Käsig, Lorle sollte sie mitnehmen; man versprach ihm, daß die Värbel sie mit nach der Stadt bringen solle, da sie nicht für die Reise tauge. Der Knabe ging still mit seinem Bogel davon. Der Wadeleswirth hatte die Beissed vom Bägelchen genommen und hied dem Rappen eins aus, daß dieser sich hoch ausbäumte und ihn Martin kaum halten konnte.

"Baß auf," sagte jest der Wadeleswirth zu Reinhard, "wenn man von Haus wegfährt, muß man dem Gaul ein Figerle geben, daß er's auch weiß, daß man die Beitsch bei sich hat; hernach braucht man sie oft den ganzen Weg nicht mehr. So ist's auch mit dem Weib. Man muß sie gleich von Ansang merken lassen, wer Meister ist, nachher ist's gut und man kann die Beitscheruhig neben sich hinsteden, aber das Leitseil muß man sesthalten, rr! hu! Rapp! o, oha."

Der Wadeleswirth sah schmunzelnd auf ob seiner Alugen Rede, er hatte heute Unglud, er konnte noch so Gescheites vorbringen, man hörte nicht recht darauf. Lorle stand an die Mutter gelehnt und weinte; es war als wollte sie zusammenbrechen vor Schmerz. Die Mutter sagte: "Alter, du könntest auch was bessers reden zum Abschied, wenn ein Kind sortgeht, kann sein auf ewig."— Sie preßte die Lippen zusammen, sie konnte nicht weiter sprechen.

Dem Wirth war's ploglich wie wenn man ihm einen Kübel Wasser über den Kopf schüttete; er legte die Beitsche auf das

Bagelden und fagte:

"Au, nu, nu, nur stet. Lorle, ich will dir was sagen, heul' nicht; wenn du Geld brauchst, was dir sehlt, was es ist, du weißt du hast einen Bater, und wenn's einen Buben gibt weißt wo du die Gevattersleut' holst, verstanden? Jest heul' nicht, ich kann das heulen nicht leiden, heul' nicht, oder ich sass' die bigott nicht vom Fleck." — Er schlug sich den hut tieser in den Kops, ballte beide Fäuste und suhr sort: "Du bist mir nicht seil, nicht sür ein' Million. Prosessor, tomm ber, wenn du noch Reu' bast, tomm her, kannst mir mein Lorle da sassen, bleib' daheim Lorle."

Die junge Frau schlug lächelnd die Augen auf und reichte dem Bater die Hand, dieser fuhr sort: "Prosessor, jest hör' noch Eins, ich will dir was sagen, bleib' da mit sammt dem Lorle; wirf denen in der Stadt den Bettel vor die Thür, du brauchst's nicht, du bist mein Tochtermann und übernimmst die Wirthschaft, du kannst Lindenwirth sein, ich übergeb' dir alles, wir ziehen in's Unterstüble; saß abvacen, bleibet da."

"Und meine Runft und mein Geschäft?" fragte Reinhard.

"Ja freilich, bavon versteh" ich nichts," antwortete ber Bater, er hielt Lorle's hand in der seinen und schärste sich die Lippen mit den Zähnen, das sollte die Bewegung, die sich seines Antlikes bemächtigte, guructbammen.

Die Mutter nahm Reinhard bei Seite und sagte: "Habt nur immer ein getreu Aug auf mein Lorle, so gibt's tein Kind mehr, so weit der himmel blau ist; es hat ein gar lindes Herz und wenn es einen Kummer bat, verdruckt es ibn in sich binein, wenn's ihm auch schier das Herz abstoßt und . . . sorget dafür, daß es sich in den Stadtkleidern nicht verkältet, es ist nicht dran gewohnt, und lasset ihm ein Reischsüpple kochen, wo Ihr über Nacht bleibet, es muß sie essen, es muß, es hat heut noch keinen Bissen über's Herz bracht und . . . . und denket auch oft an Eure Mutter im himmel . . . und b'hüt Euch Gott."

Mit Lorle selbst sprach die Mutter saft gar nichts mehr, sie streichelte nur immer den schönen Mantel, den sie über hatte, und fragte: "Hast auch warm? Nimm dich nur in Acht, es wird

fühl gegen Abend, besonders im Fahren."

Lorle nidte bejahend, fie tonnte nichts mehr reben.

Jest rief ber Wadeleswirth: "Stephan bring' noch ein Butell Altweiberwein auf den Gaul. Ich bring' bir's, Professor, trint, und Lorle trint auch, du mußt."

"Ja," fagte bie Mutter, "es g'marmt."

Lorie mußte zulet noch trinten, eine Thrane fiel in bas Glas.

Nun wurde fie in das Bägelchen gehoben und als Reinhard eben auch hinauf wollte, gab ihm der Badeleswirth noch einen derben Schlag und sagte:

"Mach, daß du fortkommst, du Lump, du schlechter Rerle,

bu Beidenbub, nimmft mir mein Madle mit fort."

Das waren lauter Liebtosungen und Lorle mußte unter Ibranen lachen.

"Jest bu! in Gottes Ramen, fahr' ju!" rief ber Babeles= wirth.

Die Mufikanten, die bisher stille zugeschaut hatten, spielten einen luftigen Marich und fort rollte bas Bagelchen . . .

Wer je dabei stand, wie ihm ein Liebes entführt wurde und die ganze Seele drängt sich den Entsernenden nach, der mag mitstühlen wie es den Eltern zu Muthe war als ihr Kind dahinzog. Die Mutter stand da und ihr war's als wankte der Boden unter ihr, als wurde sie ebenfalls fortgezogen und nichts ftünde mehr sest; ihr Kind, das sie unter dem Herzen getragen, über das ihr Auge wachte, so manches Jahr, in stillen Rächten wie

im Lärm bes Tages, dahin, dahin — und doch hielt sie die Hand sest geschlossen, als sakte sie ihr sernhinziehendes Kind an einem Geistesbande. Endlich schre ste laut auf und siel ihrem Manne um den Hals. Alles sah gerührt auf die beiden. Der Pfarrer bemühte sich, die Trauernden durch Trostesworte aufzurichten; die Mutter wendete ihm ihr thränennasses Antlig zu und schütztete den Kopf verneinend, der Wadeleswirth aber sagte: "Das ist jest alles gut, ja, ja, aber da könnet Ihr nicht mitreden, herr Pfarrer, das könnet Ihr nicht wissen, was das heißt, ein Kind, sein Kind weggeben."

Der Pfarrer ichwieg.

"Komm 'rein Alte," sagte ber Wabeleswirth nun, seine Frau unter'm Arm sassen, was er sast nie that, "tomm, jest mussen wir uns halt wieder allein gern haben. Bon Ansang wie wir gehaust haben, haben wir keine Kinder gehabt und jest haben wir bald wieder keine daheim, komm, wir wollen noch ein Tanzle machen. Spielleut, bellauf!"

In der Birthsstube war der Babeleswirth froh seinen Gram in Jorn verwandeln zu können, er schimpste auf die neue Mode, daß man alsbald nach dem Hochzeitstisch wegsahre und den Tanz allein lasse: "das ist ja wie ein Kindbett ohne Kind," sagte er immer.

Lorle war indeß mit Reinhard rasch dahingesahren ohne sich umzuschauen, sie hielt sich sest am Wagensis, es war ihr als ob sie jetzt zum ersten Wale in ihrem Leben auf einem Wägelchen sitze: da steigt man auf ein hohes Gestell und läßt sich sortrollen und bewegt sich nicht selber. "Wir sahren sort" — sagte sie zu Reinhard, er wußte nicht was das zu bedeuten habe.

Bor bem Dorfe saß Bendelin mit seinem Käfig am Wegraine. Mis die Hochzeitsleute ihm nahe kamen, nahm er den Bogel heraus und hielt ihn hoch hinauf den Fahrenden hin. Bar's freiwillig oder von ungefähr? Der Bogel entwischte der Hand und flog davon, Wendelin kehrte mit dem leeren Käfig heim.

Wortlos fuhr das junge Chepaar dahin, Lorle hatte so viele Gedanken, daß fie eigentlich teinen hatte. Als man jest an der

Steige hielt, wo gesperrt murde, sagte fie: "Jahr' nur ftet, Martin. Barum baft bu benn ben Rappen eingespannt, ber geht ja nicht gern in ber Lann? Romm Reinhard, wir wollen auch absteigen."

"Wollen wir nicht lieber figen bleiben? Doch, wie bu willft."

Reinhard sprang vom Wägelchen, er half nun auch Lorle und hielt sie eine Weile auf seinen beiden handen frei in der Luft, bis sie rief: "So laß mich boch auf ben Boden."

Im Weitergehen sagte Neinhard: "Wie ich bich frei in der Luft gehalten, so habe ich dich hinweggehoben von deinem Boben, ich allein halte dich, du bist mein, von allen Menschen der Welt, vor allen."

Lorle wußte nicht recht, was er damit sagen wollte, sie meinte nur, er habe gesagt, daß er viel stärter als sie und ihr herr sei; sie ließ sich das gerne gefallen.

"Dentst bu noch was bu traumt hast?" fragte fie jest.

Reinhard hatte den Traum von der ersten Nächt im Dorse völlig vergessen, Lorse betheuerte aber bei der Wiedererzählung, daß sie sich deshalb nicht im mindesten fürchte. "Ich glaub' nicht an Träumt"," versicherte sie, "ich hab schon mehr als zehn Mal träumt, mein Bater sei gestorben und ich hinter der Leich' drein gangen und er ist doch mit Gottes Hülf noch frisch und gesundaber es macht mir doch bang, daß er so die wird und nimmehr gern lausen mag; wenn ich nur wüßt', wie es ihm seht geht. Es ist mir wie wenn ich sich schon erig sang nicht gesehen hätt', aber nein, sett sind sie daheim am Geschirrausspillen; da werden sie vor zehn in der Nacht nicht sertig und des Wendelins Mutter die hilft, die ist so ungeschickt und läßt alles aus der Hallen."

"Laß jest die Barbel am Spulftein und fei bei mir," ent-

gegnete Reinhard.

"Ja, ja, jest schwäß aber auch bu, ich bring fonst lauter bumm Zeug vor."

"Wir brauchen gar nicht reden, wenn ich dich nur hab'."

"Ift mir auch recht."

Man war in G., ber nadften Stadt, angefommen; Reinhard und Lorle affen allein auf ihrem Zimmer, er gab ihr die ersten Löffel Suppe zu effen wie einem Kinde, sie ließ sich's gefallen, dann aber griff sie selber tapfer zu. Als abgegessen war stellte Lorle die Teller auseinander, schüttelte das Lischtuch zum Fenster hinaus ab und legte es in die kenntlichen Falken.

"Da fieht man die Wirthstochter," fagte Reinhard lachend,

"bas brauchft bu nicht thun, bas tann ber Rellner."

"Laß mich nur," entgegnete Lorle, "ich tann's nicht leiben, wenn abgegessen ist und bas Geschirr steht noch auf bem Tisch."

Er ließ sie gewähren und nannte sie sein Hausmütterchen, das ihm jede fremde Wohnung zur heimat mache. Sie saßen nun ruhig an einander gelehnt beisammen, aber plöglich siel Reinhard vor ihr nieder, umsaßte ihre Knie und rief fcluchzend und weinend:

"3d bin bich nicht werth, bu Reine, Bolbe."

Lorle hob ihn auf und tröstete ihn, dann aber sagte sie: "Zest hab' ich auch eine Bitt, wir wollen weiter sahren, es ist ja so schon mondhell, thu's mir zu lieb, lieber Reinhard."

Die beiden fuhren weiter burch die mondbeglangte Racht in

ftillem Entzuden.

Lorle gedachte aber auch oft nach Hause, sie hätte gar zu gerne gewußt, ob sie jeht wol schon schlasen gehen oder ob sie noch tanzen; einmal sagte sie zu Reinhard: "Kennst du noch den schönen Dreher, den sie ausgespielt haben, wie wir daheim fortgeschren sind? Mir ist's allsort, wie wenn ich Musik hör!"

Bur selben Zeit war zu hause die Mutter hinausgegangen in Lorle's Kämmerchen, und als sie hier das Bett des Kindes sah, konnte sie sich erst recht ausweinen; sie blickte lange hinein

in ben Mond und ging bann endlich ftill binab.

AC.

Der Tang hatte balb geenbet, benn man mußte sich aufsparen für ben nächsten Sonntag, ba bie Cinweihung ber Kirche stattfinden sollte.

Martin führte das junge Chepaar noch drei Tage und Lorle war's immer als ob das nur eine Spaziersahrt ware, von der sie morgen wieder nach Hause kehrten und alles im alten Gange bliebe.

hatte die Berlobung auf Lorle einen so tiefen Eindrud gemacht, mahrend sie Reinhard nur wenig berührte, so war dies jest mit der Trauung umgekehrt. Durch die Berlobung sah sich Lorle dem ganzen Dorse gegenüber als eine ganz neue Berson an und für sie war schon damals der Bund unauslöslich gesschlossen; Reinhard dagegen, der der weiten Welt angehörte, kam sich jest in ihr wie ein ganz anderer Mensch vor; durch ein unauslösliches Band mit einem Wesen außer ihm verbunden, er, der sonst so ganz allein war, ihm wars als ob die Bäume und Berge ihn neu anschauten, als hätte alles ein anderes Leben gewonnen, weil er selber ein anderes begann.

Eine Eigenheit Lorle's, die wol zum Theil noch von dem strengen Regiment ihres Baters herrührte, wesentlich aber auch aus ihrem Mitgesühl für Mensch und Bieh stammte, war die, daß sie in sieberischer Unruhe war, sobald das Wägelden vor dem Hause angespannt stand. "Es ist mir, wie wenn ich selber angespannt wär", sagte sie auf die Zurechtweisung Reinhards. Um ihr solche Hast und Unruhe abzugewöhnen, zögerte Reinhard nun noch viel bequemer und behaglicher als sonst der Absahrt und Lorle entschulozie sich jedesmal bei Martin, daß sie ihn so lang warten ließen.

Am dritten Abend, vom Dreikonig in Basel aus, machte sich Martin auf den Heimweg. Tief im Herzen weh that Lorle diese lette Trennung von ihrem eigenen Wägelchen, vom Rapp und besonders vom Martin und sie sagte: "Biel tausend Grüß' an alle daheim, so viel Grüß' als nur auf den Bagen gehen und der Rapp ziehen kann."

Während Lorle bem Wegsahrenden nachtrauerte, sagte Reinhard, sie tröstend: "Sei froblich, laß die ganze Welt hinter dir versinken, ich habe dich herausgetragen aus dem Strom des gewohnten Lebens, wir sind allein, ganz allein. Denk jest nicht mehr beim."

Heute zum ersten Male speisten sie auch an ber öffentlichen Birthstasel. Reinhard wollte Lorle zerstreuen und doch ward er übellaunig als ihm dies gelang. Lorle's Tischnachbar, ein lustig aussehender junger Mann, sagte zu ihr: "Sie sind gewiß eine fertige Clavierspielerin, gnabige Frau?"

"Ei warum?"

"Die Clavierspielerinnen gebrauchen die linke Sand wie die

rechte, fie reichen fie oft beim Gruge."

"Nein, ich tann nicht Clavier spielen, wir haben, aber das heim ein eigen Clavier, mein Bater hat gewollt, ich soll's lernen, ich hab' aber tein' Geduld gehabt und hab' mich auch geschänt, so nichts zu thun, Das ist blos eine üble Angewohnheit von mir mit der linken Hand."

Der junge Mann mar außerst verbindlich und verwidelte Lorle bei jedem frifden Gerichte in ein neues Gefprad, fo febr fich auch Reinhard Mube gab, felber bas Wort zu ergreifen und Lorle an fich ju gieben; ber Frembe batte alsbald wieder Lorle. jum Reben gebracht und machte fie oft laut lachen. Reinbard mar fest überzeugt, baß ber Frembe fich über fie luftig mache. obaleich er eigentlich feinen Grund bafür angeben tonnte, er mar voll Born und fand boch teine Gelegenheit folden auszulaffen. - Muf bem Bimmer bedeutete er bann Lorle, bag es fich fur eine Frau nicht ichide, an einer öffentlichen Tafel fo laut gu lachen und bag es überhaupt nicht paffe, mit jedem Nachbar gu reben. Gegen letteres wehrte fich Lorle, fie bebaubtete, wenn man mit Jemanben von Giner Schuffel effe, muffe man auch mit ihm reben, fie babe im Gegentheil bie anderen bemitleibet. bie für fich gegeffen batten, wie ein Krantes auf seinem einsamen Bette. Daß fie fich bas Lintische abgewöhnen folle, gab fie gu. obgleich Reinhard bas früher fo icon gefunden batte.

"Bift du mir nun bos?" fragte er zulett. "Ad Gott im himmel, warum benn? Du bift ja fo gut."

"Du mußt auch Manches an mir andern, mußt mir nicht nachgeben; wir wollen uns vornehmen, einander zu beffern."

"Nichts so vornehmen, gradaus sein", entgegnete Lorse. Sie konnte sich nicht leicht eine Norm und Richtschur machen, sie lebte und handelte aus der Sicherheit ihres Naturells; während Reinhard, von den besten Anflügen ersaßt, sich das Ebelste vorsetze, dabei aber doch meist, wenn's drauf und dran kam, aus der augenblicklichen Stimmung handelte.

Run ging's binein in bie Bracht ber Alpenwelt.

Beim Alpengluben rief Lorle einmal aus: "Reinhard, fag, ist's benn im himmel schoner?"

"Gutes, berziges Rind, bas tann ich auch nicht wiffen."

"Richt Rind fagen," bemertte Lorle.

"Run denn, Engel, ja du bist's, ich weiß nun wie's im himmel ist, ich bin bei bir."

Die untergebende Conne überglübte zwei felig Umidlungene. Reinhard hatte eine willige Ruborerin, indem er nun auf ben Banberungen bie Schönbeiten ber Ratur und bie maleriiden Gefichtepuntte ertlarte: Lorle borte ibn immer gerne fprechen, auch wenn fie ibn nicht aang beariff. Bisweilen machte fie auch eine Abidweifung, indem fie ibn auf ben Stand ber Rartoffeln aufmerkfam machte und wie bie Ochjen gang anders eingespannt feien als babeim. Schnitten folche Unmerkungen auch oft eine begeisterte Auseinandersekung entzwei, so nabm fie Reinbard in Gebuld wieder auf. Gine Gigenthumlichfeit offenbarte fich bei Diesen Auseinandersetzungen: Reinhard batte bis jest durchaus im Dialett mit Lorle gesprochen, zwar ohne Borfak, benn folches ergab fich von felbst und es mar ihm wohl und beimisch babei, nun aber mar's ihm oft, als batte er mit feiner Geele eine Saft= nachtsmummerei vorgenommen, es war ibm ein frembes Rleid für ben Berttag, er fühlte, baß bie gange Belt ber Reflexion, ber Allgemein-Gebanten, feine rechte Beimat im Dialette batte; alles Berfonliche tonnte er barin fundgeben, aber nichts mas barüber hinausging. Er bat baber auch Lorle, fich nach und nach mehr an bas Sochbeutsche zu gewöhnen und sie versprach's willfabrig: fie fab immer staunend an ibm binguf, wenn er fo Serrs liches rebete, und fie fagte einmal:

"Du hattest boch eine Gescheitere ober gar nicht heirathen sollen, aber nein, es hat dich boch Riemand so lieb wie ich, du berziger Menich."

Er bat sie nun, immer recht Theil zu nehmen an dem was er denke und erstrebe, sie war voll Demuth zu allem bereit; sie wiederholte sich oft manche Worte, die er gesagt hatte und die

Auerbach's Dorfg. 2. 8b. 3. Auft.

gar schon geklungen hatten, mehrmals leise, um sie sicher zu bebalten.

Einige wenn auch unscheinbare Gingelheiten, die fich jest ergaben, find bennoch bemertenswerth. Seitbem Lorle ben Dobe= but aufhatte, plagte fie die Sonne weit mehr als früher ba fie noch barhaupt ging, und boch vergaß fie beim Musgeben fast iebesmal ihren Sonnenschirm, man mußte folden oft nachholen. und mar er nicht im Gebrauche, ließ fie ihn beispiellos oft fallen: es that ihr mehe, wenn Reinhard galanter Beife ihn aufbob. und fie band fich ibn baber fest um die Sand. - Dit bem großen Uebertuche fonnte fie fich gar nicht bewegen, eben fo mit ber Charpe, fie tnupfte erfteres, fobald fie aus ber Stadt mar. auf bem Ruden gujammen und lettere band fie wie eine Rittericarpe an ber Geite. Die burfte ihr Reinhard etwas abnehmen, ja fie wollte ihm bei Banberungen feinen Rod tragen, wie bie Bauernmadden in ber Regel bie Jade ihres Buriden am Urm bangen haben. Roch eins: fo lange fie Sanbichube an hatte, tam fie fich gang fremd vor, fie tonnte nicht fo gut reben als fonft: fobald fie nur fonnte murben baber bie Sanbidube abgeftreift. Diese Rleinigkeiten gaben zu vielen beiteren Redereien Unlag.

Muf dem Buricherfee weinte Lorle die erften Frauenthranen,

und gwar über bie neue Rirche gu Beifenbach.

Schon bei der Abfahrt sprach Lorle von nichts anderem, als daß jest, an diesem hellen Sonntag, zu hause die Kirche eingeweiht werde; sie sah nichts von all der herrlichkeit rings umher und Reinhard hörte ihr eine Weile ruhig zu, dann bat er sie, doch auch umzuschauen nach dem was sie hier umgebe; sie ward still, Reinhard seste sich auf ein einsames Pläschen auf dem Schiffe. Als nun die Kirchengloden von nah und sern ertlangen, ging er zu Lorle und sagte: "Horch wie schön!"

"Ja," sagte sie, "jest geben sie baheim in die Kirch, und die Broni hat ihre neue Saub auf und der Bendelin hat die

neu' Jad an, die ich ber Barbel für ihn geben hab."

Reinhard sagte gornig: "Du tannst boch ewig nicht über bein Dorf hinaus benten, bas ift einfältig!"

Beife Thranen rollten über bie Bangen Lorle's und Reinbard ließ fie eine Stunde allein figen.

Am Abend ward indeß Lorle ganz glüdlich durch die Mittheilung Reinhard's, daß sie sich nun auf den Heimweg machen wollten. Reinhard hatte dies beschlossen, weil er die Ueberzeugung hatte, daß Lorle erst in einem eigenen Haushalt sich volltommen wohl fühlen werde und er selbst sehnte sich auch nach stiller Häuslichteit. Seit vielen Jahren hatte er ohne Familie frei sich in der Welt umbergetummelt, er mochte kaum ahnen, mit welchen zarten und doch starken Wurzeln das Leben solch eines Mädchens mit dem Heimalboden verwachsen war; jest sollten sie beide gemeinsam auf neuem Grunde wachsen.

Borber aber mußte Reinhard noch dafür zugestugt werden. Auf der letten Station wo man halt machte, nahm er sich seinen schönen Bart ab, denn der Oberhosmeister hatte ihm bemerkt, daß sich dieser mit der Titulatur und hosstellung Reinhard's nicht vertrage. Mit Scherz, aber doch mit einer gewissen Wehmuth, gab sich Reinhard die etstettmäßige Glätte. Lorle jammerte gar sehr, indem sie sagte: "Du bist gar nimmehr so schön wie früher, heißt das, mir ist's gleich, aber es ist doch schon." Sie strich ihm mit der hand über das kable Gesicht und beklagte, daß er nun so raub sei.

"Wenn bas bein Bater fahe wurde er lachen, er hat's pro-

phezeit," fagte Reinhard. -

Lorle ahnte dunkel, welchen kleinlichen, engbruftigen Berhaltniffen fie entgegen gingen, fie suchte aber fich und Reinhard zu erheitern und es gelang ihr.

# 3wifden hohen Manern.

Wie war Lorle voll Freude, als sie in ihrer Wohnung die Barbel schon sand. Man war in der Nacht angekommen und Lorle durchmusterte alles, das war ja nun ihre neue Welt. Mit einer unbegreislichen Seligkeit ordnete sie noch am Abend saft ihre ganze Aussteuer in die Schränke ein. Wie viel Unerwarter

tes hatte die Mutter hinzugesellt, die gute Mutter! Der Bater hatte sich's nicht nehmen lassen, nach altem Brauch eine Wiege zuschicken, und Lorle ward seuerroth als sie solche gewahrte; dann war sie aber wieder voll Freude über die vollen Mehlschränke, über die umsangreichen Schmalztöpse und alle Bedürsnisse einer vollen Haushaltung, die Bärbel mitgebracht hatte; jeden Topf in der Küche wollte sie beschauen, als ihr nunmehriges Eigenthum. Reinhard wollte ansangs Sinhalt thun, dann aber ging er selber mit durch Küche und Kammer und freute sich an dem Slücke seines "slieden Hausmütterchens".

Bis spat in die Nacht saßen dann die beiden noch beisammen auf dem Sopha und Reinhard erzählte, wie er, das einzige Kind seiner Eltern, diese schon frühe verloren, wie er in einem Institute erzogen, später im Widerspruche mit seinem Bormunde die Studien aufgegeben und sich der Kunst gewidnet, wie er, aller Bande los und ledig, frei in der Belt umhergeschweist. "Nie," schloß er, "hab' ich's empfunden, was ein Heimatherd ist; meine tiese Schnsucht ist num erfüllt, freilich mit einem schweren Opfer, ich habe mich in Dienst begeben, aber freudig gebe ich einen Theil meines freien Künstserthums hin, um eine heimat, ein Rest zu haben."

Lorle umhalste ihn und sagte: "Du sollst gewiß immer gut und gern babeim sein, bu armer Mensch, ben sie so in die Welt binausgestoßen baben."

Um andern Morgen kam der Collaborator mit seiner Schwester zur Bewillsommung; er hatte gleich am Tage nach der Hochzeit alle Thuren der neuen Wohnung mit Kränzen geschmuckt; als aber die Unkunst der Erwarteten sich verzögerte und die Kränze well wurden, nahm er sie still wieder ab.

"Es wird mir auch mit der Zeitgeschichte so ergehen," sagte er, "ich winde meine Kränze zu früh für den Ginzug des neuen Lebens, die harrenden Blumen verdorren und am Ende zieht die neue Welt durch ungeschmudte Thore. Sei's, wenn sie nur kommt."

Leopoldine, die Schwefter bes Collaborators, ein von Natur liebreiches aber durch Jahre und Schidfale herb gemachtes Ge-

muth, batte mit mahrhaft ichmefterlicher Corgfalt allem vorge= forgt; traf foldes Unordnen und Ginrichten auch mit ihrer Reigung zusammen, so war boch nicht minder wirkliche Gute babei thatia. Unter bem wiederholten Dante bes jungen Chepagres führte fie nun Lorle in ber Wohnung umber und zeigte ihr ben Gebrauch jedes Schräntchens und wie man es in Ordnung balten muffe, wie man die Schluffel umbrebe, die Schieblabe ausgiebe, Alles. Lorle mar eine willfahrige Schulerin, ju manchem aber bemertte fie boch: "Das brauchet 3hr mir nicht fagen." Sie fprach foldes in reiner Chrlichfeit, fie tannte bie Gefellicaftsluge noch nicht, ber zufolge man fich unwiffend ftellen muß, um bem Unbern in seiner Weisheit angenehm zu erscheinen; fie wollte ber "auten Berson" bie unnöthige Mube ersparen. Leopolbine fab aber bierin einen baurifden Stolz, ber fich nicht gerne qurechtweisen ließe; fie war indeß zu erhaben, um fich von dem Dorftinde beleidigen zu laffen, fie widmete ihr fortwährend ihre mitleidvolle Gonnerschaft, zumal fie wirkliches Bedauern fühlte. baß fich bas Rind mit einem fo wilben Naturell wie bas Rein= hard's war auf ewig verbunden hatte. -

Der Collaborator war in seltsamer Stimmung, er ging scherzend und singend durch alle Zimmer und versuchte allerlei Schabernak; es hatte den Anschein, als wollte er eine frühere Weise Reinhard's sich aneignen; er nöthigte Reinhard schon am frühen Morgen, eine Flasche Wein mit ihm auszustechen, obzleich die Schwester bemerkte, daß ihm das nie gut bekäme. Als ihr Bruder aber dennoch nicht willsahrte, verzerrten sich ihre Züge auf eine höchst unangenehme Weise; mit Schreden bemerkte dies Lorle, Leovoldine aber redete kein Wort mehr.

Rachdem die beiden Junggesellen sich verabschiedet hatten, tam es Lorle vor als ware ein fremdes Leben durch ihre Zimmer gesschritten, als ob die Möbel anders stünden als früher; erst nach und nach heimelte sie's wieder an in ihrer Behausung.

"Run, was fagst du zu Leopoldine?" fragte Reinhard. — "Die ist Weinessig, ist einmal Wein gewesen," erwiederte Lorle. Reinhard bemühte sich ihr eine bessere Anschauung beizubringen, und hier zum ersten Male ersuhr er eine ihm unerklärliche Schärse bes Urtheils bei Lorle, die er ber Zartheit ihres liebevollen Gemüthes nie zugetraut hätte. Er bedachte nicht, daß es eine Menschenliebe gibt, die streng und rudfichtelos urtheilt, die aber, trot der Erkenntniß der Mängel, in ungeschwächtem Bohlwollen verharrt; daß serner ein unverborgenes Naturell, ohne Rüdhalt und unbarmherzig die augenblidliche Empsindung als Urtbeil ausspricht.

Mit Barbel hatte Lorle an diesem ersten Morgen auch schon einen Kampf, benn die gute Alte bedte den Tisch nur für zwei Bersonen; keine Ermahnung und keine Bitte, daß sie doch mit am Tisch essen sollte, fruchtete, denn sie behauptete, es schickt sich nicht, ja sie verbot Lorle ihren Mann irgend damit zu behelligen, da er sie sonst für gar zu einfältig balten müsse.

Die Suppe stand endlich auf bem Tische, Lorle betete still, Reinhard betete nicht und sie wiederholte das Gebet noch einmal anstatt ibres Mannes.

Als fie nun beisammen faßen, fragte Reinhard: "Lorle, find bie Teller unser eigen?"

"Ja freilich, wem benn?"

"Juhu! Wenn ich jest einen Teller zerbrech', brauch ich bem Wirth nicht zahlen, das ist mein, alles mein eigen." — Er nahm einen Teller und warf ihn jubelnd auf den Boden.

"Er ift von einem gangen Dugend," fagte Lorle.

"Mein Dugend hat nur zehn," rief Reinhard und warf noch einen entzwei, bann tanzte er singend mit Lorse um ben Tisch berum.

"Du bist ein wilber Rerle," fagte fie, die Scherben gusammenlesend, "ich will andere Teller holen."

"Rein, wir effen miteinander aus ber Schuffel."

"Mir auch recht."

"Die Barbel kam, da sie das Zerschmettern vernommen hatte, Lorle aber sagte: "Brauchst heut' keine Suppenteller mehr bringen, wir essen aus der Schuffel, da haben wir's g'rad wie dabeim."

Reinhard stellte seine Frau Niemanden vor, sie bedurste ja Riemanden außer ihm, er war ihr Alles; er machte seine Antrittsbesuche bei Vorgesetzten, Gönnern und Bekannten, und woman ihm zu seiner Verheirathung glückwünschte, dankte er einsach und lenkte das Gespräch bald ab.

Die Gallerieangelegenheit war noch keineswegs erledigt, wenn auch schon ein Beamter dasur angestellt war; in diesem Winter sollte ein außerordentlicher Landtag, und zwar wie man solche am meisten liedt, ein bloßer Finanzlandtag einberusen werden, um wegen der in Aussicht stehenden Berheirathung die Selder zum Baue eines Schlosses für den Thronerben zu bewilligen; auch über die Kosten zum Baue eines Galleriegebaudes sollte dann mit den Ständen eine Bereindarung getroffen werden; eine Sesehedvorlage über Wiesenberieselung sollte den Schein des Gemeinnühigen hergeben.

Babrend Reinbard fich burch feine Besuche eine umfaffende Renntniß bes Staatstalenders verschaffte, tonnte Lorle zu Saufe fich noch gar nicht in bas Stadtleben finden. Wenn alles fo febr gefäubert und in Ordnung gebracht mar, daß fich nun burchaus nichts mehr aufbringen ließ, vermochte es Lorle über die Barbel, baß fie fich ju ihr in die Stube feste; es bedurfte biergu vieler Ueberredung, benn die Barbel, die nun icon feit mehr als brei-Big Jahren biente, batte ihre festen Unsichten, man mochte fagen ibre Sandwerkeregeln für bas Leben, von benen fie nicht gern abging; fie fagte immer zu Lorle: "Berrichaft ift Berrichaft und Dienst ift Dienst." Erft wenn alles verschloffen war, gab fie nach und feste fich ju ihrer "Madam" in bie Stube, aber weit ab vom Fenfter, baß man fie aus ben Saufern gegenüber nicht feben tonnte. Ram bann Reinhard, ber ben Schluffel jum Sausgang batte, unversebens, wollte fie nich raich auf ihren Boften gurud: gieben, fie mußte jedesmal bringend ersucht werden, boch ungeftort zu bleiben. Dan burfte ihr hundertmal etwas zugesteben, mas außerhalb ihres Rreises mar, fie fah es baburch nie als ihr Recht an, ftets mußte fie auf's Reue bagu vermocht werben; fie feste einen gemiffen Stolz barein, nicht in ben vertraulichen Ton

einzugehen, ihr Grundsat war: geb ich dir dein' Chr', mußt du mir mein' Chr' geben, kannst mich nicht das einemal an den Tisch seben und das anderemal hinter die Thur stellen. — Reinhard aber sah in dieser sortgesesten Haltung eine bäurische Umstandsmacherei, er versort wenig Worte mehr mit der Bärbel. In seiner Albwesenheit sas sie nun dei Lorle, emsig plandernd. Die Wohnung war, obgleich in einem ganz neuen Stadtviertel, doch im dritten Stock, da unsere weitgreisende Zeit gleich ansangs hoch baut.

"Ach Gott!" klagte Lorle einmal, "es ist so hoch oben, wenn einmal Feuer ausgeht; und du dauerst mich auch, man muß das Wasser so weit herauf holen; es ist so unheimelich. Da gud einmal 'nab, es schwindelt einem und man sieht den Menschen nur auf den Hutedel. Die Stadtleut' sind aber doch pfissig, sie dauen in die Lust hinein, da toster's feinen Plat, da spart man das Feld dabei. Ich lass' aber nicht nach am Reinhard, dis er ein eigen Haus kauft, wo wir allein sind und nicht so in einer Kassern'. Da gud, blos da links können wir noch in's Freie sehen, aber da segen sie schon wieder mächtige Grundmauern, über's Jahr haben wir nichts als Stein vor uns."

Bärbel, die früber, lange bevor Lorle geboren wurde, ein Salbjahr in der Stadt gedient hatte, konnte die Ausstellungen ihrer "Madam" in Manchem berichtigen. — Lorle hätte gar zu gerne gewußt, wer denn die Leute seien die mit ihr unter demselben Dache wohnen, wie ihre Haushaltung ist, wodon sie leben und alles. Bärdel belehrte sie, daß das einmal in der Stadt so sei, da habe Jedes seinen verschlossenen Hausgang und das Andere ginge es nichts an. Lorle konnte sich aber dabei nicht der rubigen und sie klagte: "Ich möcht' jeht nur wissen, wodon der Seiler da drüben lebt, ich hab' nicht gesehen, daß er seit gestern Morgen was verkauft hat, und wenn ich über die Straß geh und da sien die Leut' in so einem kleinen Lädle und es taust ihnen Niemand was ab und da möcht' ich wissen, wodon die jeht heut Mittag essen und noch so viel' Menschen, die so herumlausen und man weiß gar nicht was sie thun."

"Gut's Narrle, bas tann man nicht miffen, babeim ba tann man jedem in feine Schuffel quden, aber bier gebt bas nicht und bu fiehft ja, baß bie Leut' boch leben; fo laß fie machen." Go tröftete Barbel.

Bom Saufe gegenüber borte man ein Mabden fast ben gangen Tag Clavier fpielen und singen, nur bisweilen murbe biefes Ibun unterbrochen, indem ein Lodentopf am Kenfter ericbien. ftragauf und ftragab ichaute. "Das muß eine icone Sausfrau geben", bemertte Lorle einmal, ,,und bie fann ja Conntags an ber Musik aar fein' Freud baben, wenn sie's jo bie gang' Bod' bat, und borch nur, wie fie fich gar nicht icamt und bei offenen Fenftern fingt, daß man's bie gange Straf binab hort; wie bas nur bie Eltern jugeben!"

Benn Reinhard nach Saufe tam, mar er meift liebevoll und gart. Je tiefer er in bas Getriebe ber Staatsmafdine und bes Staatsbienerlebens hineinschaute, je mehr er die Beengungen erfannte, die foldes ibm auferlegte und ibm ber Ropf braufte, um fo mehr erfaßte er ben ftillen Frieden, ber in ber Luft feiner Sauslichkeit schwebte, er fog ibn in vollen Bugen ein und wollte fich ibn ftete erhalten; für ibn batte er ja bie Freiheit feines Geins geopfert. Wenn er bismeilen gebantenvoll und betrübt brein fab und ihn Lorle um die Urfache fragte, antwortete er: "Gutes Rind, bu follft und wirft nie erfahren, wie wirr und traus es in ber Belt bergebt. Du mußt mich nicht immer fragen wenn ich so in Gebanken bin, es geht mir vielerlei im Ropf berum. Gei jest nur beiter, fei frob, bag bu Bicles nicht weißt."

"Was bu meinft, baß ich nicht wiffen foll, bas will ich nim=

mehr fragen", entgegnete Lorle,

Auf den Gangen durch die Stadt und vor den Thoren begleitete ber Collaborator fast immer bas junge Chergar. Lorle taftete noch immer an ber ihr fremben Welt berum und konnte die rechten Sandhaben nicht finden.

"Ich weiß nicht", fagte fie einmal, "mir tommen bie Leut' in ber Stadt gar nicht fo luftig vor wie babeim; wenn's nicht einmal ein Schusterjung' ift, fonft pfeifen und fingen bie Leut' gar nicht wenn fie über die Straß' geben, es ist alles so still als wenn fie stumm waren."

Der Collaborator gab ihr volltommen Recht und fagte: "Die Leute bilben fich ein, fie batten Gebanten ftatt Gefang, es ift aber nicht mahr." Reinhard bagegen fuchte Lorle flar gu machen, baß folde Ungezwungenheit in ber Stadt nicht moglich fei; er knupfte bieran eine weit abgebende Auseinandersetzung, baß bas mabre gefunde Befen in folder Beidrantung nicht gu Grunde gebe, fondern in fich erträftige. Der Collaborator burch= freugte folde Darlegungen burch ichneibenbe Entgegnungen und bier zeigte fich ein oft wiedertebrendes Bermurfniß zwischen ben beiben Freunden, unter bem gunachft Lorle leiben mußte. Bollte Reinhard feiner Frau eine Achtung vor ber Bilbung einflößen, fie gur Bewunderung und Nacheiferung folder Buftanbe anleiten. von benen fie bisber teine Ahnung gehabt batte, fo fuchte ber Collaborator alles in die Luft zu sprengen, benn es entwidelte fich bei ibm immer mehr die Ansicht, die er in seinem Unmuthe auch bisweilen gerabezu aussprach: "Wir haben uns mit unserer gangen Civilisation in eine Sadgaffe verrannt."

Lorle, die zwischen ben Streitenden ging, erhielt wenig Frucht

aus biefen Grörterungen.

Als sie einst bemerkte: "Ich mein' die Hunde bellen in der Stadt viel weniger als bei uns im Dorf; es ift wol, weil sie mehr an die Menschen gewöhnt sind," da lachte der Collaborator und sagte: "Deine Frau hat die tiesste Symbolik." — Lorle, die nun schon Muth hatte und sich nicht durch ein fremdes Wort verblüssen ließ wie damals zu Hause, sagte jest: "Ihr müsset wicht so zischen, wenn es mich angeht." Der Collaborator erklärte nun, wie deutungsreich ihr Ausspruch war und suchte seine ganze Verachtung dieses Lebens nachdrücklich gestend zu machen. Lorle erwiederte nur, sie hatte nicht geglaubt, daß er so grimmig bös sein könne. —

Als sie einst klagte, daß durch die neue Kanzlei ihrem Hause gegenüber die Aussicht in's Freie verbaut würde, wußte der Collaborator auch dies sinnbildlich zu deuten. Lorle verstand den Collaborator besser als er glaubte, aber sie war doch ärgerlich, daß er ihr alle Worte im Munde verdrehe und immer etwas Underes daraus mache als sie gewollt hatte. Als sie einmal nach mehrtägigem, anhaltendem Regen durch die Promenade gingen, sagte Lorle: "Es ist doch viel schöner in der Stadt, da braucht man die Wege nicht erst durch die Hocken treten, da sund überall Wege ausgehauen und werden schnell wieder gangbar." —

Der Collaborator behielt diesmal seine symbolische Deutungs=

luft für sich. War sie ihm wol nicht genehm? . . .

Reinhard empfand nun erst recht die Wonne der hauslichkeit indem er wieder rustig zu arbeiten begann. Arbeit macht uns selbst einsame fremde Raume zu heimisch trauten, und wie nun gar die gemeinsam bewohnte eigene heimat! In dem kleinen Stübchen gegen Norden, das er sich zur einstweiligen Werkstatt eingerichtet hatte, ging er an die Bollendung des Vildes: Das neue Lied, das er schon im Dorse begonnen hatte.

Lorle war oft bei ihm, benn er hatte ihr gesagt: "Ich bitte bich, komm oft zu mir, wenn ich arbeite; ich thue alles besser und lieber, wenn du da bist. Wenn ich auch nichts mit dir rede, wenn ich auch deiner scheinbar nicht bedarf, du bist mir wie angenehme

Mufit im Zimmer, es thut fich alles beffer dabei."

Als er nach vollbrachter Tagesarbeit bei ihr in ber Stube saß, sagte er einmal: "Stride und nabe nicht, arbeite nicht, gar nichts, wenn du bei mir bist; es ist mir als wärest du nicht allein, nicht ausschließlich bei mir, als wäre noch ein Drittes bei uns Zweien, als wärest du nur balb bei mir."

"Sab' dich schon verstanden, brauchst's nicht so um und um wenden," entgegnete Lorle und legte das Strickzeng weg, "aber die Hand da, die wollen was zu thun haben, und da muß ich dich balt beim Busch nehmen und zausen." Sie vollsührte dies auch, schüttelte ihm den Kopf mit beiden Handen und gab ihm dann auch einen herzhaften Kuß.

Das war ein liebewarmes häusliches Winterleben.

Much an Meinen Nedereien fehlte es nicht. Lorle hatte die Scheuersucht ber Frauen in ungewöhnlichem Grabe, die Stuben-

boden waren jest ihre Aeder, sie konnten nicht umgepflügt cher boch sattsam aufgewaschen werden. Reinhard mahnte oft und oft zur Mäßigung, aber vergebens. Als er einmal unversehens nach Hause kam und richtig in kein trodenes Zimmer kounte, safte er Lorle am Arm und tanzte mit ihr in der Stube herum, indem er sang:

"In Schnizelpughäusel, da geht es gar toll Da trinten sich Tisch' und Bante voll, Bantosseln unter dem Bette."

Auch außer bem hause wollte Reinhard seiner Frau bas neue Leben eröffnen, er suhrte sie in's Conzert. Der Collaborator unterhielt sie hier sehr eifrig, sie kannte sonst Niemanden. Nach einer Beethoven'schen Somphonie fragte er einmal: "Nun sagen Sie mir ehrlich, ware Ihnen ein schöner Walzer nicht lieber."

Lorle antwortete: "Aufrichtig gestanben, ja."

Der Collaborator tam freudestrahlend zu Reinhard und sagte: "Du haft eine herrliche, einzige Frau, sie hat noch den Muth, offen zu gestehen, daß sie sich bei Beethoven langweile."

Reinhard kniff die Lippen zusammen, zu Hause aber sagte er ruhig zu Lorle: "Du mußt dich vom Collaborator nicht irre machen lassen, der hat sich an den Büchern übergessen. Du mußt nie über etwas lachen oder aburtheilen, wenn du's noch nicht ganz begreisst. Es gibt nicht nur eine Musit, nach der sich unssere Körper bewegen, es gibt auch eine solche, wo wir unsere Seele in Trauer und Lust emporsteigen und sinken und sich wiesgen lassen, über Alles erhoben — die Seele ganz frei und allein. Ich fann dir's nicht erklären, du wirst schon sinken; aber Nespett muß man vor Sachen haben, an welche so viele große Männer ihr ganzes Leben d'ran gesett. Hab' du nur die Achtung und du wirst die Sache auch schon bekommen."

Lorle versprach fich recht zusammen zu nehmen.

Im letten Winterconzerte, als der Collaborator nach einem Musikstude fragte, was sie jest gedacht habe, sagte sie: "An alles und ich weiß doch nicht. Wenn so die Floten und Trompcten

und Geigen mit einander reben und einander anrusen und nache her alle zusammen sprechen, da ist's doch, wie wenn Andere als Menschen reben und da thut's einem so wohl, an Alles zu denken, so geruhig; es ist wie wenn die Gedanken auf lauter Musik spazieren gingen, bin und ber."

Der Collaborator murrte in fich hinein: "D weh! die wird

nun auch gebilbet."

Um Theater, wohin Reinhard fie in ber erften Zeit einige Mal führte, fand Lorle teine nachhaltige Freude; die luftigen Stude tamen ihr gar ju narrifch por, und bei ben treugmeis gefoperten Intriquenftuden mar's ibr gu Muthe wie in einem Birbelwind, ber von allen Geiten an einem reißt und gerrt, fo baß man fich gemaltig gusammennehmen muß. Bon gwei Studen redete fie aber noch lang. Das eine mar bie Stumme von Bortici. Es tam ibr graufam vor, bag bie Sauptverson ftumm ift und die andern fingen alle; auch meinte fie, es fei ichon bart genug, wenn ein Madden betrogen wird, es braucht feine Stumme ju fein. Daß die Fischer, nachdem fie einige Golbaten niebergemacht, unmittelbar por bem Ausbruch ber Revolution nieberfnieten und beteten, tam ihr recht brav vor, aber fie hatte graß: liche Anaft, es tommen jest andere Solbaten und ichießen fie alle nieder. Un Schiller's Tell hatte fie bie volle Freude. In der verftedten Loge, wohin Reinhard fie immer führte, gab fie ihm mabrend ber gangen Borftellung taum eine Antwort; fie fab ibn oft ftill an, mit ber Sand begutigend, als burfe man etwas nicht weden. Auf bem Beinwege fagte fie: "Go wie ber Tell, fo mar' mein Bater in seinen jungen Jahren gewiß auch gemefen."

Reinhard nahm ihr bas Berfprechen ab, über berartige

Dinge mit Riemand anderm als mit ihm gu reben.

Lorle nahm die ganze Welt um sie her keineswegs als eine gegebene bin; gerade weil ihr die Traditionen mangelten, worauf sich so Bieles stütte, erschien ihr alles als ob es erst heute und für sie erstünde; sie schmälzte und salzte nach ihrer eigenen Zunge.

Reinhard unterließ es jeboch balb, Lorle in die Bilbungsund Runftfpharen einzufuhren, und fie hatte auch nie eine Sehnfucht barnach; mar's ihr nicht vor bie Mugen gerudt, mar's nicht für fie ba. Reinhard fab fich nun felbft mitten im Strudel einer ihm wesentlich neuen Belt, er trat in bie vorzugeweise fich fo nennenbe "Gefellicaft", in ber alles, mas nicht bagu gebort, als zusammengelaufenes, bochft erbarmungswürdiges Bolt gilt. Bei ber eigenen Unfruchtbarteit ber Gefellichaft an erfrischenben Elementen ward Reinbard ihr Aboptivfind. Anfangs betrachtete er bas Frequentiren ber Salons - mit welcher Phrase fich bie fleine Resideng aufputte - als einen Theil feiner Umtepflichten; es tam ihm nicht in ben Ginn, wie traurig es fei, bag Lorle fo allein zu Saufe fige; ba waren ja noch fo Biele, die fich mit einer Burgerlichen und nicht nun gar mit einem Bauernmab: den "mesalliirt" hatten und fie mußten fich's gefallen laffen, bier als ledige Burichen zu gelten.

Unfänglich war es Reinhard oft, wie wenn man aus freiem Felbe in ein bumpfes Gemach tritt; bie barinnen waren miffen nichts von ber gepreßten Luft, aber bem Gintretenben beengt fie die Bruft; bald jedoch bewegte er fich in diesem Treiben wie in feiner eigenen Welt. Zwei Umftande forberten bies in befonberer Raschheit. Der außerorbentliche Landtag mar einberufen. Der Bring batte mit Reinhard oft ben Blan burchgesprochen, baß man in bem neuen Palais bie bel-étage bes Mittelbaues mit ben iconften Gegenben bes Landes gieren muffe, bie Rein= hard al fresco malen follte; in bem Fries follten bie eigenthum= lichen Boltsfitten burch Figuren in ben verschiedenen Boltstrach= ten bargeftellt werben. Reinhard mar voll Seligkeit ein foldes Werk ausführen zu können, bas als die Erfüllung eines Lebens gelten burfte; er ftellte bas Bild "bas neue Lieb" gur Geite und machte allerlei Entwurfe. Die Borlegung berfelben gab reichen Unterhaltungestoff und Reinhard ward baburch vielfach Mittelpunkt ber Gefellichaft. Run aber ergab fich, bag bie Lanbstände mit großer Mehrheit nicht nur bie Gelber gum Bau bes neuen Balais, sondern auch für die Gallerie verweigerten, ba die Roth bes Landes fo groß fei, daß fie feine berartigen Ausgaben ge= Statte; mit einer Debrheit von blos zwei Stimmen murbe bierauf

bie angesette Summe zur Einrichtung ber Zimmer über bem Marstall für die Gallerie und der Gehalt Reinhard's bewilligt. Dagegen nahm die Regierung Rache und verweigerte eine Ausbesserung der Volksschullehrergehalte, die auf dem vorigen Landtage schon beantragt war.

Ein tiefer Mißmuth sette sich in Folge ber ersten Behinderungen in Reinhard sest, ju bem er noch die Ueberzeugung gesellte, daß das ständische Wesen alle Kunst vernichte, diese daher nur in dem monarchischen Prinzip einen Salt habe. Reinhard hatte bisber ohne politische Ansicht gelebt, nun war sie ihm geworben. Aus diesen Gründen sühlte er sich heimischer in der Ge-

fellichaft; aber noch ein bedeutsames Motiv tam bagu.

Die junge Grafin Mathilbe von Gelfened, eine reigende und vielbesprochene neue Erscheinung, ichloß fich Reinbard auf befonders zuvorkommende Beife an; fie trat jest zum erften Dale in .. die Belt", fie mar einsam auf bem vaterlichen Schloffe aufgewachsen, benn ihr Bater, ber die Tochter feines Rentamtmanns gebeirathet batte, lebte feit gwangig Jahren fern vom Sofe und seinen Standesgenoffen; erft jekt, seit bem Tobe ber Mutter mard ihm Beriohnung: bas Rind murbe millig aufgenommen, jumal es eine blubende reiche Erbin mar, von ber man mit Buversicht erwartete, daß sie den Gehler ihrer Abstammung burch eine ftandesaemaße Che ausgleichen murbe. Grafin Mathilbe, Die bas Schicfigl ibrer Mutter im Bergen trug, betrachtete fich in Diefem Rreife nur als eine Gebuldete, als eine Burgerliche; nie fühlte fich ju Reinhard hingezogen, wie man im fernen Lande unter Fremden einen Seimatgenoffen begrüßt; bagu mard fie machtig angesprochen von bem freien und boch so sichern Benebmen Reinbard's, ber teine ber Gesellschaftsformen verlette, fie aber boch, nur bem aufmertfamen Blide fichtbar, mit einem gewiffen leifen Ucbermuthe behandelte; namentlich bemertte fie bies bem Comte be Foulard gegenüber, ber die Stifette mit einer gemiffen priesterlichen Undacht wie ein bochbeiliges Mosterium verwaltete. In der That zwang biefes ausgeprägte und fest: stebende Kormenleben Reinbard nur eine turge Beile eine ge= wifie Achtung ab, bann überließ er fich ber freien Gebarung feines Befens.

Gines Abends, als man sich eben an verschiedenen kleinen Tischen niederließ und die Bedientenschaar mit märchenhafter Schnelle Alles ordnete und auftrug, sagte der Comte de Foulard zu Keinhard: "Die Gräfin von Felsened hat sich sehr geistreich über Ihre heute vorgelegten Zeichnungen ausgesprochen; sie bemerkte: die Künstler haben nicht nur in ihrer Schöpferkraft etwas Sottähnliches, indem sie den vorhandenen Reichthum der Welt vermehren, sie müssen auch etwas von der göttlichen Sebuld haben, ruhig über ihre Werte Kluges und Unkluges auskramen lassen, "Reinhard wendete sich unwillfürlich nach dem Mädchen um, das an einem andern Tische sas.

"Benn Sie meiner Cousine vorgestellt fein wollen, bin ich bereit," sagte ein schmuder Garbeoffizier, ber neben Reinhard

faß. Das Erbieten wurde mit Dant angenommen.

Bon biesem Abend an gestaltete sich ein eigenthumliches Berhaltniß zwischen Reinhard und Mathilde. Benn fie fich bei Sofe ober in ben Salons trafen, tam eine gemiffe rubige Sicherbeit über fie: fo formlich auch ihr beiberseitiger Gruß war, es lag etwas Butrauliches barin, als hatten fie fich ohne Berabrebung bier ein Stelldichein gegeben; fie hatten beibe die Empfinbung, als ob bas Gine mit schütender und vorforgender Sand bem Andern diese Stunden zu genußreichen bereiten muffe; Jedes begte gemiffermaßen die Berantwortlichteit für einen Difgriff ober ein Difgeschick bes Unbern in fich. Wenn Reinhard von feinem Gonner, bem Comte be Foulard, mit einem Runftgefprache in einer Nische festgenagelt wurde, empfand Mathilbe bie bochfte Langeweile für ibn und mertte taum auf bie Artigfeiten und Aufmertsamteiten, die fie umgaben; wenn bann die Grafin Mathilbe fingen mußte, bebte Reinhard für fie; war die Reihenfolge ihrer Lieder eine unpaffende fo machte er fich felber Borwurfe. Bald maren fie bann oft, in ber gemeffensten Saltung ein-

r gegenüberstehend, in die launigsten Gesprache verwickelt. bte Reinhard ben so seelenvollen Gesang Mathilbens, er

sprach nur bisweilen über die Schönheiten der Dichtung und Composition; sie mochte daraus erkennen, wie sehr sie ihm zu Berzen gesungen batte.

Der Better Arthur hatte verrathen, daß Mathilbe maldfrische Boltslieder fingen tonne, und nun mußte fie, ba ber Bring perfonlich barum bat, eines berfelben vortragen. Gie ftand eine Beile an bem Biano und bielt fich frampfbaft an bemfelben. um Rube zu gewinnen, bann ftimmte fie in teden Tonen ein Robellied aus ben Bergen an, fo bell und froh wie die Lerche, Die mit thaufeuchter Schwinge hineinjauchst in bas Morgenroth. Seute gum erften Male lobte Reinbard ihren Gefang, Matbilbe aber mar betrübt, fie flagte, daß es ihr vortame als ob fie bas beilige Gebeimniß ihrer Seimatberge verrathen und profanirt babe, sie glaube, daß ihr dieses Lied entweiht fei, weil fie es bier unter Rergenschimmer und ausgebälgten Uniformen als Curiofität preisgegeben. Reinhard widerfprach ihr und erklärte, daß bas mahr: baft Beilige mas wir in der Tiefe der Seele begen, unberührt und un= verlett burch die gange Belt ichreite: baß bas, mas geftort ober gar gerftort werden fann, in fich und fur uns feine rechte Babr: beit hatte. Mathilbe mar beruhigter.

Oft wollte sie auch, daß Reinhard ihr viel von seiner Frau erzählte; sie hegte offenbar den Bunsch, Lorle kennen zu lernen, aber Reinhard war in seinen Mittheilungen kurz und lehnte jenes nicht ausgesprochene Ansinnen, ohne es entschieden zu bezeichnen, mit Bestimmtheit ab; er sah darin doch mehr eine bloße Neugierde und fürchtete zugleich, daß sich Lorle nicht wie er wünschte benehmen möchte.

Auf die Ermahnung seiner Tochter lub der Graf Reinhard zu sich in's Haus und Mathilbe, die in Gesellschaft immer etwas Schmerzliches, Empfindsames hatte, war hier das heiterste Kind, voll sprudelnder Jugendlust; sie sang und spielte mit Fertigkeit und Geist und ihre Zeichnungen verriethen ein ungewöhnliches Talent. Alle Bluthen der edelsten Bildung standen hier in schöner Entfaltung und wenn Reinhard etwas derartiges bemerkte, sah Mathilbe mit andächtiger Hoheit auf und sagte: "Sie hätten

meine felige Mutter tennen follen." - Bisweilen fangen fie auch gemeinsam icherzbafte und schwermuthige Boltelieber; von folden mohlgebilbeten Stimmen vorgetragen, hatten biefe Tone noch eine gang besondere Dacht.

Benn nun Reinbard aus ben Begegnungen ber Gefellichaft nach Saufe tam, regte fich oft ber alte boje Blutetropfen in ibm : feine Sauslichkeit tam ihm fo eng, fo fleinburgerlich vor. Wenn bann Lorle mit findlichem Stottern ibre Gebanten und Empfinbungen ausbrudte, borte er felten barauf und gab fich noch feltener bie Mube, folde ju ergangen und zu berichtigen; er mar es mube, bas ABC ber Bilbung porzubuchstabiren. Auch fiel ibm jest eine eigenthumliche Ungrazie Lorle's auf, Die Saftigfeit und Rraftigfeit ihres Gebarens mar nun unicon; fie faßte ein Glas, bas leichtefte mas fie ju nehmen batte, nicht mit ben Fingern sondern mit der gangen Sand, ihre Bewegungen hatten. in ben Stadtfleibern eine auffällige Derbheit, fie trat immer ftart mit ben Fersen auf und er bat fie einmal ben schwebenben und fich wiegenden Sang auf ben Reben anzunehmen.

Lorle entgegnete: "Suft Alles brauch' ich nicht erft zu lernen. ich hab' fcon laufen tonnen, wie ich noch tein Jahr alt gewesen bin."

Bu ben übrigen Resibengbewohnern hatte Reinbard feine Beziehung und er erfuhr erft fpat, bag ibn Biele ben Civilcavalier nannten und fich bamit erhaben bunften, mabrend fie boch felber die fürstliche Gnadenprobe vielleicht nicht beffer bestanden batten. Bu ben menigen Runftlern ber Stadt mar Reinbard in eine ichiefe Stellung gerathen; er war fo ohne alle Borbereituna gu feinem Umte gelangt; Die Ginen glaubten in ber That, baß ibm bies nur burch Binteljuge gelungen fei, bie Unberen berleitete Reid und Bitterfeit ju ungerechter Beurtheilung Rein= bard's und feiner Leiftungen.

Co hatte er außer ber Sofgefellichaft nur ben Collaborator, aber auch biefer gurnte ibm; er fprach offen feinen Grundfat aus: "Rein Chrenmann barf von ber innerlich angefaulten Gocietat mit fich eine Ausnahme machen laffen, fo lange nur noch eine Cpur von Erclufivem fich bier findet."

Der Collaborator gurnte mit Reinbard boppelt, meil biefer mit Lorle, bem frifden Naturfinde, tunftgartnere. Das that ibm webe, aus perfonlichen wie aus allgemeinen Grunden. Er ertannte leicht im Rleinen und Bereinzelten ein allgemeines, ja ein weltgeschichtliches Geset. Lorle war ihm ein Typus bes Urmenichlichen, bes uriprunglich Bollfommenen, an fich Bollende= ten, unberührt von ben Zwiespaltigfeiten ber Geschichte und Bilbung; es bauchte ibn eine Berfundigung, fie burch alle bie Labyrinthe ju qualen, obne ficher ju fein, daß fie ben jenseitigen Musgang finde, ber wieberum gur freien Ratur führt - fie ftand ja von felber barin, Anfang und Ende find hier eins. Er behauptete, baß die Menichen zu allen Zeiten bas urfprunglich Bollfommene mas ihnen in einem Menschen nabe tritt, martern und freugigen und zu Tobe qualen, weil bas Dafein bes absolut Bolltommenen, bes Urmenschen, ber nichts will und nichts bat von bem gangen Trobel ben bie Menschheit nachschleppt, biefer ein Grauel fein muß. Und boch muß die Geschichte von Reit gu Beit wiederum von folden erften Meniden erfrischt und begonnen werben, die aus bem Urquell bes Lebens vollendet erfteben.

Der Collaborator wußte wohl, daß Lorle soldem höchsten Ibeale nicht entspreche, aber er hatte eine sast abgöttische Berzehrung für die Urthümlichkeit ihres Wesens, gegenüber dem Unsfertigen, Ringenden und Halben der Civilisation; ihm hatte der vielverbrauchte Ausdruck, daß sie ein Kind der Natur sei, eine tiesere Bedeutung, er ersand diese Bezeichnung wiederum für sie.

Reinhard bestrebte sich, Lorle und Leopoldine mit einander zu bestreunden, er brachte sie oft zu dieser; Lorle war's aber immer unheimlich. Leopoldine hatte die überstüssige Redesertigkeit einer Ladenstau, sie konnte alles was sie im Sinn hatte ohne Scheu aufzeigen, wie ehedem ihre Haubenmuster; dabei hatte die Vielgeprüste etwas Entschossischenes, was sie namentlich ihrem Bruder gegenüber in einer Weise gestend machte, daß Lorle in der nunmehrigen Zaghastigkeit ihres Gemüthes solches wie Schärfe und Hatte erschien.

Ueber eine Bemerkung Lorle's freute sich Reinhard einst übermäßig; sie gingen von Leopoldine weg und Lorle sagte: "Ach was schöne Blumen hat die, und so im Winter."

"Du follft auch folche haben."

"Nein ich mag nicht, ich mein' ich könnt' und ich durft' mich nicht so freuen wenn's wieder Frühjahr wird, weil ich so gezwungene Blumen vorher in der Stub' gehabt hab', eh' sie draufen sind. Laß mich lieber warten."

Reinhard war von biefer Aeußerung so entzudt, daß er wie-

ber einen gangen Tag ber Liebevolle von ehebem mar.

An den vielen Kleinen Sachelchen auf dem Nipptische Leopoldinens freute sich einst Lorle wie ein Kind; als ihr Reinhard versprach, auch solche Sachen zu kaufen, sagte sie: "Rein, ich möcht' lieber was Lebiges haben; wenn wir einen Stall hätten, möcht' ich eine Geis oder ein paar Schweinchen haben, oder in meiner Stub' Turteltauben oder einen Bogel."

Am andern Tage nahm Reinhard die Barbel mit als er ausging und brachte einen Kanarienvogel in einem schönen Käfig und Goldfischen in einem Glase. Lorle war voll Freude und Reinhard erkannte auf's Neue, wie leicht dieses anspruchslose

Wesen zu beglücken war.

Eines Abends als Neinhard zum Maskenballe beim Minister bes Auswärtigen geladen war, ging Lorle in die Theevisite zu Leopoldinen. Auf dem Wege sagte sie zur begleitenden Bärbel: "Ich wollt', ich könnt' bei dir daheim bleiben; ich komm' mir oft vor wie ein Waisenkind, das unter fremden Leuten herumzgeschubt wird."

Die Barbel troftete fo gut fie tonnte.

Lorle trat zitternd in die Stube. Die Frau Professorin Reinbard, die Kammersängerin Busching, Frau Oberrevisorin Müller, Frau Handschubsabrikantin Frank; so stellte Leopoldine die Unwesenden vor. Die Frau Oberrevisorin warf stolz den Kopf zurüd, ihr gebührte es vor der pensionirten Kammersängerin vorgestellt zu werden. Die alte Sängerin unterhielt sich schnell mit Lorle und bald war sie auf ihrem Lieblingskapitel, indem sie von

ihren ehemaligen Triumphen ergablte und baß fie bie erfte bier in ber Stadt mar, die die Emmeline in ber Schweizerfamilie aefungen. Ihre Bemertung gegen Lorle, tag fie auch Boltelieber febr liebe, murbe fcnell verbedt, benn nun öffneten fich bie. Schleußen ber Unterhaltnng und alles auf einmal fprach vom Theater, b. b. von bem Saushalt ber Schauspieler und Ganger und ihren Liebesbeziehungen. Unverfebens lentte fich bas Gefprach auf ben heutigen Mastenball. Die Frau Sandichuhfabrifantin (beren ganges Perfonal, aus bem Chepaar und einem Lehrling bestehend, Leopolbine gur Fabrit erhoben batte) tonnte bie intimften Nachrichten bavon preisgeben; fie tlagte nur, baß wenn bie Fremben, bie Englander, nicht maren, man wenig Sandidube mehr verfaufte; fonft habe "ein nobler Berr" gwei bis brei Baar an einem Abende verbraucht, jest gogen felbst bie Garbeoffiziere, Die boch von Abel find, nur bei ben erften Touren friide Sanbidube an und erfetten fie bann unversebens burch alte.

Die Frau Oberrevisorin sagte: "Ich wurde mich schamen,

mich um folde Dinge ju befummern."

Run brach der Zorn der Handschuhsabrikantin los und sie bemerkte, es gebe viele Handwerksleute, die mehr verdienten als die Angestellten; man wisse wohl, da sei's oft außen six und innen nix. Leopoldine, die den unverzeihstichen Mißgriff gemacht hatte, eine solche gemischte Gesellschaft zu laden, brachte die Sache schneller als sie hossen konnte wieder in's Geleise durch die einsache Frage: Ob wol die Gerrschaft bei dem heutigen Ball sein werde.

"Bas ist bas, bie Herrschaft?" fragte Lorle. Alles sab sie erbarmungsreich an.

"Das ift ber hof, bas ift die herrschaft," erklärte man von allen Seiten.

Lorle aber entgegnete: "Warum benn Herrschaft? Mein' Herrschaft ist's nicht, ich bin kein Dienstbote, ich hab' meine eigene Haushaltung und ihr ja auch "

Richernd und lachend erhob fich Jebes himmelhoch über biefe

furchtbare Einfältigleit; selbst die Frau Oberrevijorin konnte nicht umbin, der ihr vorgezogenen Kammersängerin etwas in's Ohr zu zischeln. Lorle athmete erst wieder frei auf als der Collaborator aus dem Bierhause kam und allerlei Scherze losließ.

"Dein' Lebtag geh' ich nimmehr in fo eine Gefellichaft,"

fagte Lorle auf bem Beimmege gur Barbel.

Sie fühlte wol die Erbarmlichteit eines solchen Lebens, wo man, statt an eigener gesunder Rost fich zu erfreuen, nach den Brofamen und dem Abhub der vornehmen Welt haschte.

Bahrend bieses Abends mußte Reinhard viele ergögliche Redereien bestehen; er wurde stets von zwei Masten gehänselt, die ganz in derselben Bauerntracht gingen wie einst Lorle. Ansfangs war er erschroden, denn beide Masten sprachen vollkommen den Dialekt; erst beim Entlarven konnte er die Grafin Mathilde und ihre Gesellschafterin, ein armes adeliges Fraulein, untersicheiden.

Alls Lorle ihm am andern Morgen die Ereigniffe des gestrigen Abends erzählte, hörte er sie taum; seine Gebanken tanzten noch auf dem Balle.

Dennoch blieb bas Berhaltniß zur Grafin Mathilbe ohne Fortschritt, saft auf bemselben Bunkte auf bem es begonnen hatte; zumal da sie jest, nach geschloffener Saison, wieder mit ihrem Bater auf seine Guter zurüdkehrte.

## Fürnehmes Leben, fürftliches Brod.

Lorle hatte ein vereinsamtes Leben, denn Reinhard war nicht nur die meisten Abende außer dem Hause, sondern trieb sich oft Tage lang auf den Hosjagden umher; und jest richtete er sich noch seine Werkstatt in den oberen Zimmern des Marstalls ein. Lorle war noch nie dort gewesen.

Der Prinz hatte Reinhard beauftragt, eine Erinnerung an die letzte Fuchsjagd zu malen; auf die Entgegnung Reinhard's, daß er sich nicht auf Jagdstüde verstehe, erhielt er die Antwort: 4. Malen Sie nur ganz nach Ihrer Gingebung, ich laffe ber Kunft gerne die vollste Freiheit."

In unglaublich turzer Zeit vollführte nun Reinhard ein Werk, das er für sein Bestes hielt; es war eine tiese Maldeinssamteit, nur ein Juchs sat auf seinem Baue ruhig unter den alten knorrigen Stämmen und schaute sich klug um; es war der Berstand des Waldes. Triumphirend ließ Reinhard das Bild auf das Schloß tragen, es missiel allgemein. "Das ist ja blos eine Landschaft", hieß es, man hatte mindestens die Abbilder der Hauptjäger und ihrer Junde erwartet.

Das also war die "vollste Freiheit" der Kunst, und doch sollte nach Reinhard's Ansicht das monarchische Brinzip ihre einzige Stüge sein. Berstört und ingrimmig ging er umber.

Bu hause war auch des Clendes genug und gerade in seinem Beruse hatte er die Erlösung gesucht, er hatte ein gut Theil jener Unabhängigkeit verloren, die in dem eigenen Bewußtsein sich erhebt; seine gesellschaftliche Stellung verlangte nothwendig die Ansertennung als Kunstler.

Die Barbele trankelte und Lorle jammerte viel, daß sich die Diensteifrige keine Ruhe gönne. Reinhard bemerkte einmal, die Barbel solle wieder heimkehren, da weinte Lorle so bitterlich, daß er nur mit vieler Mühe sie beruhigen konnte. Er ließ Lorle immer mehr für sich gewähren und wenn er dann oft plöglich an ihr schulte, setze sie ihm eine störrige Unnachgiebigkeit entgegen. Sie war ihm demüthig ergeben, so lange er sich ihr vollauf widmete, ihr ganzes Tagewerk war oft nur ein Warten auf ihn, manche Arbeit kam ihr nur wie einstweilige Unterhaltung bis zu seinem Wiederkommen vor; nun aber, weil er sonst wateln und zu sehren hatte, hörte sie seine Auseinandersehungen ohne ein Wort zu erwiedern an. Reinhard fühlte sich oft dadurch im Tiessten unglücklich.

Die Barbel erkannte mit schwerer Bekummerniß, wie so bald bas einige Leben der Cheleute sich schied; sie suchte Lorle auf allerlei Weise zu beruhigen und ihr Haupttrost war: "Es wird schon alles besser geben, wenn du einmal ein Kind bast." Da warf fich Lorle weinend an ihre Bruft und fagte:

"Ich fürcht', ich fürcht', das wird nie geschehen; ich hab' mich verfündigt, ich hab' ein Rind das den Heiland vorstellt auf den Schooß nehmen mussen, wie er mich damals abgemalt hat. Ich hab's nicht thun wollen, er hat's aber gewollt; Gott wird doch barmherzig sein und mir mein' Sund' vergeben."

Die Barbel fuchte ihr folde fcmere Gedanten auszureden,

fie glaubte aber mehr baran als die Ungludliche felber.

Mls Reinhard einmal wieder einen ganzen Tag auf die Jagdgegangen war, machte sich Lorle die heimliche Freude und half der Bärbel bei der Wäsche; beim Auswinden derselben drehte Lorle zuerst einen Ring und die Bärbel versaumte nicht, den alten Waschweiberglauben anzubringen, daß Lorle sich eine Wiege drehe; diese sprifte nun der Bärbel einige Tropfen in's Gesicht und ging in die Stube.

Eine allerhöchste Laune brachte Lorle unversehens in Berührung mit dem Gesellschaftstreise Reinhard's. Ungewöhnlich früh kam dieser abends nach Hause und verkündete, daß der Prinz Lorle zu sprechen wünsche und daß sie daher andern Tages mit ihm auf die Gallerie gehen musse; daß man begierig war, das Urbild der Madonna zu seben, verschwieg er wohlweislich.

"Ich mag aber nicht, ich hab' nichts beim Bringen gu suchen,"

entgegnete Lorle.

"Ja Kind, das geht nicht, einem fürstlichen Wunsche muß man gehorchen, sonst beleidigt man; da wird man nicht vorher gefragt und ich hab's nun auch einmal versprochen."

"Wenn er noch eine Frau hatt', aber fo zu einem ledigen

Burich, weil er's g'rab will."

"Bie einfältig! Es ist vollkommen schidlich, ich geh' ja mit, " sagte Reinhard heftig; Lorle sah auf und schwere Thränen hingen in ihren Wimpern. Reinhard faßte ihre Hand und sagte: "Sei nicht bos, sei gut, glaub' mir du verstehst das nicht, darum solge mir, du kannst's immer."

"Ja, ja, ich will's ja thun, aber ich darf doch auch was sagen. Wenn das so sortgeht, weiß ich gar nicht mehr, ob ich nicht narrisch bin, ich . . . ich weiß gar nicht mehr, bin ich benn noch und was soll ich benn?"

Als ihr Reinhard Trost einsprach entgegnete sie: "Sib jest du nur Fried", es ist Alles gut, ja, ich bin zusrieden, sei du's nur auch; aber ich wollt' die ganz' Welt ließ mich in Ruh', ich will ja auch nichts von ihr."

"Du bift mir boch nicht mehr bos?"

"Nein und zehnmal nein, ich thu' ja was du willst, aber laß mich nur auch reden."

Reinhard ging nun in bas Saus bes Collaborators und bat Leopoldine, daß fie am andern Morgen ju ibm fommen und Lorle für die Audiens porbereiten mochte: bann ichlok er fich bem Collaborator an und ging mit ibm nach feinem ftanbigen Bierbaufe, wo in einem fleinen Stubden mehrere junge Abpotaten. Mergte, Raufleute und Technifer wohlgemuth beifammen fagen, rauchten, tranten und plauderten. Anfangs mar ein ftummes Erftaunen, ben "Civilcavalier" in ber Rneipe gu feben, bann aber nahm bas Gefprach feinen ungehinderten Berlauf. Die tiefften Fragen von Belt und Beit murben bier mit einer Scharfe und Eindringlichkeit, mit einem Feuer verbandelt, bag Reinbard im Stillen bemerten mußte, wie bier bie frifchefte Lebendigfeit berrichte, weil Jeber bot, mas ibn bewegte, weil man überhaupt nicht auf Unterhaltung ausging; es tam ibm vor, bag im glangenoften Salon in einem Monat nicht fo viel urfprunglicher Geift laut werbe, als jest bier in bem fleinen, fparlich erleuchteten Stubchen. Das Laute und bie Derbheit mancher Formen war ihm wieder neu und fremd, benn er tam aus ben Rreifen, mo man fluftert und lächelt und nicht ftreitet und lacht. Un einem monarchischen Mittelpuntte fehlte es indeß auch bier nicht und feltfam genug mar bies ber Collaborator; feine machtvolle Stimme und fein ausgebreitetes Wiffen ficherten ibm biefe Burbe obne alle Etifette. Reinhard blieb langer als er gewollt hatte, er mar wie in einer fremben Stadt; bort mar ein Menschentreis voll mirtlicher und eingebildeter Intereffen, ber nie aus fich beraus trat und sich geberdete als ob er allein die Welt sei und jo das Geringfügigste, ein Anreden ober Ignoriren, ein halbes ober ein ganzes Lächeln eine Bedeutung gewinnen ließ und hier — hundert Schritte davon lebten Menschen aus einem andern Jahrhundert, die sich im Kampse erhisten, als ob sie vom Forum, aus der Bolksversammlung kämen oder sich dafür vorbereiteten.

Wenn er an Lorle gedachte, befiel ihn eine unerklärliche Angst; er meinte, es geschehe zu Hause ein großes Unglück, das Haus brenne ab und jeden Augenblick müsseman die Sturmglock hören; dennoch saß er wie sestgebannt. Ahnte er vielleicht, in welchen schweren Gedanken Lorle in Schlaf gesunken war? Als er endlich nach Hause kam, athmete er leichter auf; da stand wie immer das Oellämpchen auf der Treppe; er ging leise in die Kammer. Lorle schließ ruhig, er betrachtete sie lange, sie sah so heilig aus in ihrem Schlase, kast wie damals als er sie zum ersten Male auf der Laube wiederegsehen, nur lag jest ein Zug des Schmerzes auf ihrem Antlige und ihre Lippen zuckten östers.

Sin Außerordentliches geschah. Reinhard war am andern Morgen früher auf als Lorle, er hatte die Schlüssel gesunden und legte nun die Kleider zurecht, die sie anziehen sollte. Als er so über Kisten und Kasten kam, lobte er die Ordnungsmäßigkeit seis ner Frau im Stillen; er freute sich auf ihren Dank für seine Vorssorglichkeit und ging immer auf den Zehen umher; es war ihm

fo leicht als wurde er getragen.

Als Lorle erwachte und die Kleider sah, rief sie: "Was hast du gemacht? Ich bitt' dich um der tausend Gotts willen, übers laß mir alles ganz allein. Denk nur nicht immer, daß ich gar nichts versteh'. Du hast mir gewiß alles untereinander gekrustet. Ich bitt' dich, laß mich alles allein in Richtigkeit bringen." —

In Reinhard wogte und brandete es, er hielt aber an sich und ging in die Stube; dort stand er eine Weile, die Stirne an die Fensterscheibe gedrückt, in tiesem, namenlosem Schmerze. Schnell nahm er dann Hut und Stock und ging davon. Es war ein frischer Worgen, im Schloßgarten blühten die Blumen so schon und die Bögel sangen so lustig, unbekummert in wessen Sarten sie h so laut machten, und ob die Bäume in deren Zweige sie saßen

einen Titel angehängt hatten oder nicht. Reinhard sah und hörte nichts; es kam ihm vor, als ob Jemand leibhaftig ihm das Wort aus Hebel's Karsunkel in's Ohr geraunt hätte: "Los, du duursch mi . . . mittem Wibe hesch's nit trosse"); er suchte das Wort wegzubannen, aber es kam immer wieder und sprach sich allein.

Als er heimgekehrt mar, fagte er zu Lorle: "Wir wollen

gut fein."

"3ch bin ja nicht bos," entgegnete fie.

"Nun, es ist jest eins, ich bin gewiß viel Schuld, aber laß Friede fein."

Dieser war nun auch bis Leopoldine kam. Sie half Lorle ankleiden, lehrte sie einen Knicks machen und wie man den Kronprinzen anreden musse. Lorle schien zu Allem willig; als aber Leopoldine sich entsernt hatte, riß sie Haube und Chemisette herzunter und sagte: "Ich geb' nicht, ich geh' nicht, ich bin kein Staarmat, und du läß'st auch einen Narren aus mir machen und ich mert's wohl, wenn man mich dumm macht und da werd' ich immer schlechter, und ich bin so jähzornig und so ungeduldig ... Suter Gott! Was soll denn aus mir werden?"

Sie weinte laut auf. Reinhard sagte mit thränengepreßter Stimme: "Richts, du sollst nichts Anderes werden, bleib du das

gute Rind."

"Ich bin kein Kind, das hab' ich dir schon hundertmal gesagt. Jest will ich mich aber ordelich anziehen, und du wirst sehen, ich mach' keinen Unschick."

Endlich gingen sie mit einander zur Gallerie. Reinhard wagte es kaum mehr, Lorle eine Berhaltungsregel zu geben. Als sie nun hier zum ersten Male die Werkstatt Reinhard's sah, erschrack sie über die grausige Unordnung; sie wollte scheuern und kehren, mußte aber der dringenden Bitte nachgeben, sich doch ruhig zu verhalten und ihre glänzenden weißen Handsche zu schonen. Vor Unruhe konnte sie keine Minute still sien, eine siederische Aufregung durchwogte sie, sie wollte sich nicht verblüffen lassen,

<sup>&</sup>quot;) for', bu bauerft mich, mit bem Beirathen haft bu's nicht getroffen.

sondern dem Prinzen zeigen, daß sie auch nicht auf den Kopf gefallen sei, und Reinhard zugleich beweisen, wie sie mit Jedem reden könne, sei er wer er wolle. Mit Bangigkeit demerkte Reindard diese Erregung, er ahnte die gewaltsame Hast und Unruhe in Lorle und daß sie diesem Ereignisse gegenüber die Undesangenheit und Harmlosigkeit ihres Wesenst aufgegeden; aber er hatte die Jügel verloren um dieses Naturell zu halten, er konnte nichts thun als um Ruhe ditten. Endlich wurde der Prinz gemeldet und manging nach dem großen Salon. Man mußte hier noch eine Weile warten, und dieses Kommenlassen, Warten, Welden und Wiederwarten machte Lorle doch etwas bange; sie meinte, es müsse jest etwas ganz Besonderes vorgehen.

Der Brinz trat in Militärkleidung rasch ein und auf die sich verbeugende Lorle zu. In leutseligem Tone sagte er: "Seien Sie

willtommen, Frau Brofefforin."

"Schon' Dant, Berr Pring, Ronigliche Sobeit."
"Nun, wie gefällt es Ihnen bei uns in ber Stadt?"

Lorle hatte, trog der scharfen Blide Reinhard's, schnell ihre Handschuhe abgestreist; sie wußte, daß sie so besser reden konnte, und sie sagte: "Wo man verheirathet ist, da muß es einem gestallen; es ist auch recht schon und sauber hier, aber so himmelshohe Hauser."

"Ich habe schon oft gedacht", begann ber Bring wieder, "die Bauern sind doch die gludlichsten Menschen auf der Welt."

"Da hat der herr Bring hoheit Unrecht, das ift nicht mahr; man muß ichaffen wie ein Taglohner und Steuern gablen mehr als ein Baron, sagt mein Bater."

Reinhard ftand wie auf Rohlen; bas war unerhort, baß

man einem Bringen fagt: bas ift nicht mahr.

Der Prinz sixirte Lorle lächelnd, dann lenkte er ab und sagte, auf die Madonna anspielend: "Ich habe Sie schon früher gesleben, Frau Brosessorin."

"Freilich, erinnert sich ber Königliche Hoheit noch, wie wir Klein gewesen sind? Er ist g'rad acht Wochen alter als ich, ich weiß seinen Geburtstag wohl, wir haben alle Mal an selbem

Jag eine Bregel in ber Schul' friegt. Beiß er noch, wie er burch unfer Dorf tommen ift? Er bat bazumal lange blonbe Loden gehabt und einen geftidten Rragen in Sohlfalten gelegt; bamals baben wir uns babeim gesehen. Ach Gott! wir haben brei Bochen porber von nichts Anberm gered't und traumt als: ber Bring fommt burch's Dorf! Den Nachmittag porber mar fein' Schul' und an bem Tag erst recht nicht, und wie wir jest Alle ba geftanben find mit Straug', und ber Martin ift oben auf bem Thurm, und wie ber Bring auf unfer' Gemartung tommt, ba baben alle Gloden geläut't und ba bat man mit Bollern geicoffen, und wir Kinder find alle auf bem Blak in die Sob' aesprungen, und ber Lehrer bat gerufen: ftill! rubig! Und jest bat man bald gebort, wie die Rutsch tommt, und ba hab' ich aufpaffen wollen, baß ich alles feb', ba geht mir grab' mein Schurgbanbel auf; ich werb' aber noch fertig, und ba tommt er und balt grad' neben uns, und bes Lugian's Babi bat ein Gebicht an ihn hingesagt, und ba haben wir Kinder alle: Bivat boch! gerufen, und rrr! fort ift ber Bring und bat noch fein Rapple mit ber Trobbel b'ran gelüpft, und ba haben wir ibm unfere Sträuß' nachgeworfen, und ba find bie Sofwagen fommen und find über unfere Strauf' meggefahren."

Der Pring sagte mit sichtbarer Rührung: "Hatte ich bamals gewußt, daß Sie da sind, ich ware ausgestiegen; ich wollte, Sie

waren bort meine Jugendgespielin gewesen."

"Ja, das war schon angangen. Ich hab' rechtschaffen Mitleiden mit ihm gehabt, er hat doch auch ein arm's Leben gehabt, gar kein' Minut' für sich, 'naus in Wald oder in's Dorf. Wie er da auf der Saline blieben ift, da haben sich immer lauter große alte Leut' an ihn gehängt und er ist kein' Minut' allein gewesen. Weiß der Hoheit denn auch, wie ein Baum im Wald aussieht, wo kein Kammerdiener dabei ist?"

Der Prinz brudte Lorle die Hand und sagte: "Sie sind ein vortressches Besen. Ja gute Frau, es ist eine schwere Jugend, die eines Fürsten."

"Run so arg ist's grab' nicht, es muß sich boch ertragen

laffen, man sieht ihm just nichts an, daß es ihm so übel gangen ist; aber ich hab' auch wegen dem Herr Brinz Hoheit Ohrseigen kriegt und es ist mir alles im Angedenken blieben."

"Wie fo bas?"

"Bie der Hoheit auf der Saline blieben ist, da bin ich mit meiner Bärbel auch 'nunter, und wir sind draußen am Sitter gestanden, und er ist drinnen im Sarten spazieren gangen, und da ist ihm sein Schnupstuch auf den Boden gesallen, und da ist ein steinalter Mann mit weißen Hadren, von denen dei ihm, hingesprungen und hat ihm's ausgehoben; und da hat die Bärbel gesagt: der wird auch in Grundsboden 'nein verdorben, und da hab' ich gesagt: wenn ich ein Prinz war', ich that den ganzen Tag alles wegschmeißen, daß mir's die alte Leut' mit denen Stern auf der Brust aussehen müßten, und da hat mir die Bärbel ein paar tüchtige Ohrseigen geben. Run, mir hat's nichts geschad't und dem Herr Prinz Königliche Hobeit sagt man auch viel Gutes nach."

"Sie machen mich gludlich, ba Gie mir fagen, baß meine

Unterthanen gut von mir benten."

"Ich hatt's boch mein Lebtag nicht glaubt, daß ich so mit dem Prinz Hoheit reden könnt', und jest möcht' ich ihm doch auch noch was sagen."

"Reben Gie nur frei und offen."

"Ja guter himmlischer Gott! Wenn ich's jest nur auch so recht sagen könnt'. Der Prinz Hoheit sollt's nur selber sehen, wie schrecklich viel Noth und Armuth im Land ist, und da mein' ich, ba könnt' er helsen und da müßt' er auch."

"Bie meinen nun Gie, daß geholfen werden foll?"

"Ja wie? das weiß ich nicht so, dafür ist der hoheit da und seine g'studirten herren; die muffen's wissen und eingeschirren."

"Sie find eine fluge und brave Frau, es mare gu munichen,

baß Alle in Ihrer Beimat Ihnen gleichen."

"Mein Bater sagt: wenn man hirnsteuer bezahlen mußt', ba kamen wir auch nicht leer bavon. Jest mach' ber Hoheit nur, daß er auch bald eine ordeliche Frau friegt; ist's benn wahr, daß er bald heirathet?" In der Pause, die nun eintrat, zog Verlegenheit und heiteres Lächeln schnell über das Antlig Reinhard's. Daß Lorle den Prinzen mit Er anredete, ersannte er als beirrende Folge der eingeübten Titulaturen; das Lette aber war nicht nur der ärgste Berstoß, daß man einen Fürsten irgend etwas fragt, der vieleicht nicht antworten kann oder will, sondern Lorle sprach hier geradezu etwas aus, was man selbst in den höchsten Kreisen nur mit den vorsichtigsten diplomatischen Umschweisen zu berühren wagte, da ein Korb in der Schwebe hing.

Der Pring aber erwiderte: "Es tann wol fein, wenn ich eine so nette liebe Frau bekommen konnte, wie Sie find."

"Das ift nichts," entgegnete Lorle, "bas schidt sich nicht; mit einer verheiratheten Frau barf man keine so Spaß machen. Ich weiß aber wohl, die großen herren machen gern Spaß und Flattusen."

Schließlich beging nun Lorle ben ärgsten Berftoß, benn fie verabschiebete sich, indem fie sagte: "Jest b'hut Gott den herr Bring Sobeit, und er wird auch zu schaffen haben."

Eben als sie die Hand zum Abschied reichte, kam der Abju-

tant mit der Meldung, daß die Revue beginne; der Prinz und Reinhard geleiteten Lorle noch bis an die Ihure.

"Berr Profesor!" rief Ersterer noch. Reinhard kehrte um und stand wie elektrisirt, als mußte jeder Rerv zuhören; der Bring suhr fort: "Kennen Sie den köstlichsten Kunstschaß, den wir auf der Gallerie baben?"

"Welchen meinen Königliche Sobeit?"

"3hr Raturichat ift ber größte."

Diefes hohe Wigwort verbreitete fich burch ben Mund bes Mojutanten in "ben höchsten Kreisen," Lorse ward hierburch einige

Tage Gegenstand allgemeiner Besprechung.

Die Aubienz vollendete aber auf eigenthumliche Beise den innern Bruch zwischen Reinhard und dem Hose; es trankte ihn, daß man nach der Hosweise diesen Besuch zu einer abgemessenen Zwischenstunde der Unterhaltung sestgesetzt, mahrend er für ihn und seine Frau die innerste Lebensfrage ausgeregt hatte. Dies

geftand er fich offen, teineswegs aber, daß er nicht die Rraft hatte fein bausliches Seiligthum bem Sofe zu entziehen.

Bei Tische sagte Lorle: "Der Prinz ist boch lang' nicht so

ftolg wie unfer Amtmann."

"Woher weißt du bas? Du hast ihn ja gar nicht zu Wort tommen laffen."

"Es ist wahr, ich bin so in's Schwägen 'neinkommen, ich hab' mich nachher auch barüber geärgert, aber es schad't boch nichts."

"Du mußt dich überhaupt mehr mäßigen."

"Ja, was foll ich benn machen?"

"Nicht überall gleich den Sack umkehren, mit Kraut und Rüben."

Lorle war ftill, fie glaubte ihren Fehl genugsam eingestanben zu haben, ben letten Tabel meinte sie nicht zu verdienen, ba sie mit dieser Allgemeinheit überhaupt nichts anzusangen wußte.

Reinhard dagegen war voll Trauer, daß Lorle dieses Sichgehenlassen selbst fremden Menschen gegenüber nicht eindämmen konnte; es kam ihm jest vor, daß sie weit mehr geplaudert habe als eigentlich der Fall war; es ärgerte ihn, daß Zeder mit heradslassendem Bohlwollen diese Naivetät beschauen und vielleicht bespötteln könne. Er ahnte, daß dieses offene, rüchaltsloß zutrausliche Besen nothwendig der Dorsumgebung bedurste, in der salt Riemand mit dem man in Berührung tritt ein Fremder ist, wo die Thüren überall unverschossen, wo man bei Nachbarn und im ganzen Dorse auße und eingehen mag wie zu Hause, wo man sich kennt, und zwar von Jugend auf mit all' den Eigenthümlichsteiten von Naturell und Schickslas.

So leicht verblendet einmal eingerissens Migverständniß, daß Reinhard, statt aus dem letten Ereignisse Hochachtung vor der unzerstörbaren Naturkraft seiner Frau zu gewinnen, darin eine sprode, alle Bisdungselemente abstoßende Halsstarrigkeit beklagte.

Lorle selber fublte auch immer mehr, ohne fich's gur Rlarheit bringen zu können, baß fie in einer fremben Welt war. Das ganze Leben einer solchen anhangssos aus der Fremde in die Stadt versetzen Frau ist durchaus auf ihre hauslichkeit beschränkt, die ganze Welt um sie her geht sie nichts an; nur eine allgemeine Bildung mag auch hier bestimmte Anknüpfungen sinden lassen, denn sie verbindet mit Menschen, die auf sernen Bahnen wardelnd doch dieselben allgemeinen Lebenseindrucke, dieselben Interessen in sich hegen. Lorle dunkte sich selber oft erschreckend verstandesarm, ihr Scharsbild und ihre Alugheit konnten sich nur offenbaren, wenn sie von Bekannten, von Menschen sprechen tonnte; daheim war sie viel klüger gewesen. Nothwendig und natürlich kam sie daher in Ermangelung der gemeinsamen Bekannten oder der Allgemeinheiten dazu, daß sie leicht von sich sprach oder ihre ganze Eigenthumlichkeit ofsenbarte; sie konnte nicht anders, sie mußte auch in der neuen Umgrenzung sich frei walten lassen.

Sine Lerche, gewohnt und geschaffen im weiten Raum hinanftrebend ihren Sesang erschallen zu lassen, lernt auch im engen Käsig singen wie in der Freiheit, aber am Gitter stehend bewegt sie ihre Flügel in leisem Zittern während sie singt, und nie wird sie zahm, jeder betrachtende und forschende Blid macht sie in wildem Aufruhr gegen die Umgitterung sich wersen und stemmen; sie verstummt und will entstieben.

So hatte das lette Ereigniß nach zwei Seiten hin vielleicht töbtliche Keime angesett oder längst vorhandene dem Bewußtsein mehr geöffnet.

Nun aber war noch über ein sichtbar erschüttertes Leben zu wachen. Die Bärbel konnte endlich doch das Bett nicht verlassen, Lorle wußte und kannte von nun an nichts mehr als die Pslege der Sctreuen; sie hatte auch die Freude sie bald wieder genesen zu sehen. Der Arzi erklärte, daß es vielleicht der Bärbel an ermüdender Arbeit in freier Luft sehle, und Reinhard drang nun darauf, daß sie heimkehre; aber zur Freude Lorle's erklärte die Bärbel, daß sie lieber sterben wolle als Lorle verlassen. Bei der anderweit erregten Verstimmung ward nun für Reinhard seine Häuslichkeit immer weniger erquickend, er war es überdrüssigig ein Hauswesen zu haben in dem alle Sorgsalt sich wesentlich auf die

Dienstmagd bezog; Lorse durfte er nichts davon mittheilen, benn er war fest überzeugt sie konne seine Stimmung nicht begreisen, sie werde ihn nothwendig misversteben.

Die Barbel sollte nun ärztlicher Berordnung gemäß oft spazieren gehen, Lorle begleitete sie bisweilen, nöthigte sie aber auch, allein sich auszumachen; in diesem Falle aber tam sie bald wieder zurück und sagte: "Ich kann nicht so herumlausen, ja, wenn ich ein Kind zu tragen hätt' da ging's noch, aber so? Ich lauf die Allee hinaus wie wenn ich wunder was schnell holen müßt', und da kebr' ich doch wieder leer um und da scham' ich mich.

Alls im Serbste die Blätter von den Baumen fielen, sant die Barbel wiederum auf das Krankenlager und nach wenigen Tagen war sie tobt.

Der Jammer und ber Rummer Lorle's war unbeschreiblich. Reinhard theilte ihren Schmerz, aber es ward ihm doch zu viel, daß immer und immer die Klagen über die Verstorbene wiedertehrten und tein Ende nehmen wollten; auch sollte er nun mithelsen und sorgen bei den Mißhelligkeiten mit den neuen Diensteboten.

Ein trüber Winter tam beran. Reinbard murbe meniger in Die "Gesellschaft" gezogen, er war feine neue Erscheinung mehr und noch bagu offenbar mißstimmt. Bas tummert fich bie Gesell= icaft um ein betrübtes Dasein? Gie will nur die Beiterkeit und fei fie auch eine erlogene, und nun gar die vornehme Welt! Gie fennt Die Menichen nur, ba fie in Glud und Glang fteben. Unfanglich verbroß Reinhard biefe Zurudsetung, bann aber mar's ibm ermunicht fo vielfacher Storfamfeit los zu fein; er blieb inbeß nicht zu Saufe, sondern ichloß fich bem Collaborator und beffen Rreis öfter an. Die beiben Freunde burchsprachen oft ben Blan zu einem fatprischen Bilbermerte. Reinbard entwarf treff= liche Reichnungen zu bemfelben, aber ber Collaborator tam nie bagu, ben Text gu ichreiben. Wenn Reinhard nicht umbin tonnte, bennoch eine ber früheren Gesellichaften zu besuchen, so machte er fich bald wieder bavon und tam im Ballanquae in bas rauch= erfüllte Bierftubchen, wo er bis fpat in ber Racht fiten blieb und

dann oft noch stundenlang mit dem Collaborator durch die mensichenleeren Straßen wandelte.

Mit dem Bringen stand Reinhard noch im alten Berhältnisse, er sehlte nie in den kleinen Cirkeln, die der junge Fürst um sich versammelte: aber auch bier fand er Mißbehagen genug.

"Es ift erbärmlich," klagte er häusig bem Collaborator auf ihren nächtlichen Gängen: "ich kann mich oft vor Ingrimm nicht halten, wenn ich sehe, welche Bedientenhaftigkeit gegen Auskander an unseren höfen herrscht. Wir Eingebornen, wir Deutschen, mussen Weblige oder ausnahmsweise Bürgerliche von einer Auszeichnung des Talents sein, um bei Hofe Eingang zu sinden; jeder englische Stiefelputer ist aber hoffähig, weil er eine weiße Halsebinde trägt und englisch spricht. Man muß froh sein, wenn nicht dem Fremden zu lieb alles den ganzen Abend Englisch quatscht. Diese Travellers haben Recht, wenn sie ganz Deutschland wie einen einzigen Lohnbedienten ansehen; beginnen ja die Höfe mit der Schändung der Nationalehre."

Der Collaborator erwiederte: "Laß doch die da drüben auf ihrem drapirten, wurmstichigen Gerüste treiben was sie wollen, die Weltgeschichte kummert sich nicht mehr darum; sie legt neue Bahnen und die besuchtesten Straßen werden leer stehen. Ich bin kein Freund der Engländer, ich halte sie für die gottloseste Nation auf Erden, troß und in Folge ihres steisen Kirchenthums. Ieder Engländer hat aber bei uns das Necht, sich als Adeliger zu gebärden, die Geschichte seiner Nation ist die Geschichte seiner Ihnen, die Größe seiner Ration ist die Größe jedes Einzelnen, und wir, wir sind Privatmenschen, mit und ohne Familienwappen."

In solchen Gesprächen wandelten oft die Freunde bis tief in die Nacht hinein; die Nachtwächtersahen staunend die sonderbaren Schwärmer.

Immer vereinsamter ward Lorle; eine unnennbare Sehns sucht, ein Beimweh regte sich in ihr, aber sie strebte, es nicht aufkommen zu lassen. Oft gedachte sie jener Stunde nach der Hochzeit, wo sie Gott gelobet hatte, alles freudig über sich zu nehmen,

ba fie fo unendlich begludt mar; jest fühlte fie, wie fcmer es ift, um eine felige Ctunde ein langes banges Leben bingufummern, es gebrach ihr an Rraft zu foldem Opfer, weil fie furch: tete, daß fie ben Undern, bem fie es brachte, vielleicht nicht bamit beglückte. Sie geiste nach einem freundlichen Worte Reinbard's, ein fleines Lob von ihm erhob und erfraftigte fie wieberum; fie bedurfte einer Anerkennung, feiner vor allen. Wie Reinbard die Giderheit bes Gelbftbewußtseins in seinem fünftlerischen Lebensberufe, so ichien fie folde in ihrem Charafter verlieren zu wollen; fie borchte bin nach anerkennenbem Burufe von außen. Die Berftortheit Reinbard's fteigerte noch ihr Webe, er ftand ihr fo boch, fo erhaben über allen Menfchen, baß fie ber gangen Welt gurnte, die ihm fo viel gu ichaffen machte und ibn qualte. In ihrer Fürforge für ihn befundete fich eine folche Unterthanigfeit, fold' ein frantenwarterifdes Nachgeben, bag er fie oft mit ftiller Wehmuth betrachtete.

Warum konnte er nicht glüdlich fenn?

Wie oft muht und peinigt man sich im kleinen und vereinzelten Leben und sucht ein Nothwendiges mit qualender Angst, und am Ende liegt es bei ruhigem Blide vor und offen und frei; es ist als ob ein Damon und früher geblendet und verwirrt hatte. Geht's wol auch im großen, ganzen Leben so?

Reinhard versuchte es, Leopoldine und seine Frau einander zu nähern, aber diese versicherte, daß sie gern allein, daß es ihr so am wohlsten sei. Tage und Wochen saß Lorle am Fenster bei dem Bogelbauer und strickte Strümpfe, deren Arbeitserlös sie nach Lause den Ortsarmen schickte.

Bur Fastnachtszeit gewann sie eine neue, schwere, für sie aber boch erhebungsvolle Thätigkeit. Die Magd erzählte, daß in dem Stockwerke unter ihnen die Frau des Kanzseiregistrators, eine Mutter von fünf Kindern, an der Auszehrung darniederzliege und daß Jammer und Noth in der Tamilie herrsche. Lord tannte die Leute nicht, sie stand nur einen Augenblick still am Fenster, mit einem Entschusse kampfend, dann ging sie hinab, klingelte und sagte, sie musse zur Frau Registrator; dieser bot sie

nun Hulfe und Beistand an. Die Kranke hob die durchscheinigen Hände auf und faltete sie mit innigem Danke. Lorle verweilte nicht lange beim Reden, sondern ging alsdald durch Küche und Kammer und ordnete Alles. Bon nun an war sie ihre ganze freie Zeit, und das war der größte Theil des Tages, bei der Kranken und ihren Kindern, die mit Liebe an ihr hingen; sie waltete überall als wäre sie die Schwester der Mutter. Die Kranke war eine Frau voll ruhigen, schwenen Berständnisse sir das Wesen Lorle's, da sie dieselbe nicht zuerst durch Reden und Unterhalten, sondern frischweg durch die That kennen Iernte; ohne Ahnung ihrer baldigen Ausschlag sagte sie immer, wie glüdlich sie seine solche Freundin gesunden zu haben und wie schön sie nach ihrer Genesung mit einander leben wollten. Lorle entnahm hieraus einen ganz besondern Trost, eine Stadtfrau hatte sie doch auch verstanden und ihr solche Liebe zugewendet.

Unterbeß gewann die Stimmung Reinhard's eine immer trübere Farbung. Er hatte seit den Universitätsjahren nie so lange mit dem Collaborator gelebt als jest; der äßende Seist des Gesehrten, der immer scharfer wurde, übte einen störenden und verwirrenden Einsluß auf das fünstlerische Dichten und Trachten Reinhard's. Im Glüde und in der Freiheit wäre er start genug gewesen, alle Störung von sich abzuschützteln, nun aber demächtigte sich seiner oft eine nie dagewesene Grämlichteit und Weichheit, so daß er wassenlos erschien. Wollte er etwas beginnen oder ausschhern, sah er eitel Mangel und Halbeit darin.

Der Trost des Collaborators war ein trauriger, denn er bestand darin, daß in unseren Tagen alles was gesundes Leben in sich hat nur negativ sein könne, daß es darum keine Kunst geben könne, dis eine neue positive Weltordnung erobert sei; was sich heute noch zur Kunst gestalten könne, bestände nur noch in Reminiscenzen der vergangenen und noch nicht völlig ausgezehrten positiven Welt. Diese Unsichten versocht er mit unleugbarem Scharssinn, und so sehr sich auch Reinhard dagegen stemmte, sie kamen ihm doch in die Quere bei mancherlei neuen Entwürsen; er wendete sich daher wieder ganz der Landschaft zu, das Natur-

leben blied doch stetig und sest, innerlich aber trauerte er bennoch um das verlassene Menschenleben. Dazu kam, daß eben dieses ihn von anderer Seite vielsach in Anspruch nahm, und zwar auf die unerfreulichste Weise; er mußte bald bei Hose bald in den anschließenden Kreisen lebende Bilder stellen, Maskenzüge ordenen, und all' dies Treiben ekelte ihn an. Konnte er Lorse von den Kämpsen um das innerste Wesen seines Lebensberuses etwas mittbeilen?

Sonst, wenn ihm die Missichkeiten des Lebens zu nahe rückten, flatterte er davon, ließ all' das kunterbunte Treiben hinter sich und vergrub sich still in den Bergen; jest war er sestgebunden. . .

Der Frühling nahte, die Frau des Negistrators sühlte sich immer freier, und doch war sie nur noch ein Schatten. Lorse hatte manchen Aerger am Krankenbette, besonders über das singende Mädchen gegenüber; das sang und klimperte fort, mochte daneben ein Mensch sterben und verderben. Lorse konnte sich noch immer nicht in die Welt sinden, wo Jubel und Todesschmerz Wandnachbarn sind und doch geschieden wie ferne Welten.

Bis zum letten Athemzuge der Kranken harrte Lorle bei ihr aus und drückte ihr die Augen zu. Run hatte sie wieder eine Befreundete zur Erde bestattet, die Sorge für die Kinder blieb ihre unausgesetzte Pslicht. Im ganzen Hause und in der Nachbarschaft hatte man vernommen, wie ausopfernd und edel Lorle gegen die Berstorbene und deren Familie gehandelt, sie gewann sich dadurch eine stille Achtung und Liebe. An manchem Gruße von ehedem stummen Lippen, an manchem ehrerbietigen Ausweichen auf Treppe und Haussslur merkte dies Lorle, und es erzquickte sie mit eissten Hausen. Oft dachte sie: "die Menschen sind boch überall gleich, nur kennen sie in der Stadt einander nicht. Bielleicht ist da eine brave Nachdarin, der es lieb wäre wenn ich zu ihr käme, aber wir wissen nichts von einander."

Wer sollte es aber glauben, baß Lorle ein geheimes und bauerndes Berhältniß zu einem fremben Manne hatte?

Die Ranglei, bem Saufe gegenüber, war vollendet und be-

30gen. Wenn nun Lorle bes Morgens ihren Bogel bor bas Fenfter bing, öffnete fich gerabe gegenüber in ber Ranglei ein Genfter; ein Mann mit wenigen ichneeweißen Saaren erschien und begoß seine Blumen, die auf bem außersten Genstersims ftanben; er fah bann ftarr nach Lorle, bis ihr Blid ihn traf, er nicte freundlich, fie antwortete gleichfalls mit bemfelben Gruße und gog fich ichnell in ihre Stube gurud; fie tonnte nicht unwirsch gegen ben guten alten Dann fein, er ftellte ihr fo ichone Blumen gegenüber und fie schickte ihm bafur luftigen Bogelfang in bie attenftille Stube. Gines Morgens raumte ber alte Dann feine Blumen weg und ftand, die linke Sand unter die Batte seines Rodes gestemmt, mit glanzendem Gesichte ba, nach Lorle auf: ichauend, etwas Farbiges prangte auf feinem Rode; als ibn Lorle endlich erschaute, nicte er zweimal. Bon biesem Tage an ward er nicht mehr gesehen, Lorle wußte nicht mas aus ihm geworben war; batte fie bas Regierungsblatt gelefen, fo hatte fie erfahren, bag ber Oberrevisor Korner einen Orben erhalten batte und jum Rangleirath ernannt mar; er marb baburch auf bie Connenseite bes Staatsgebaubes in bas erfte Stodwert verfekt.

## Die Flügel ausgebreitet.

Gine tiefe, entsagungsstarre Schwermuth lag wie ein Bann auf Lorle. Einst sang sie vor sich hin und sie schaute plotlich auf, als hörte sie die Stimme eines Andern; sie erinnerte sich jett, daß sie seit Bochen und Monden kein Lied gesungen hatte, weder Luftig noch traurig.

Die Tage bes Lebens, sie vergehen, ob wir sie einsam ober in Gemeinschaft mit den Zugehörigen, ob wir sie in Trauer oder Lust verleben; sie ziehen dahin wie flüchtige Schatten und kehren nimmer wieder.

Lorle war überzeugt, daß die Schuld bes getrennten Daseins nicht blos in dem mangelnden Kindersegen beruhe, das hätte wol den Zerfall verhüllt oder ausgeglichen, aber die unzerstörbare Kraft ber Liebe kann sich oft da am mächtigsten bewähren, wo zwei Menschen allem sich Alles sein mussen; die Eltern zu Hause hatten auch kange in kinderloser She gelebt und die Barbel erzählte oft, daß sie selber mit einander waren wie zwei Kinder,

fo felig vergnügt.

Oft siecht ein Leben seine ganze Dauer hin und oft rafft es sich empor zu neuer, selbstbestimmter Wiedergeburt; es ist ein höherer Wille, der dazu erkräftigt, und zugleich die in sich gehaltene Charatterkraft. Sonne und Regen nähren und erschlieben die Knospe, die der Entsaltung entgegenreift, Sturm und Gewitter können sie urplöglich sprengen.

Da sind drei Menschen, sie gehen ruhig ihren Lebensmeg, und doch verdoppeln sich oft die Pulsschläge ihres Herzens, als müßte jeht unversehens eine Wendung des Geschicks eintressen.

Lorle lebte still bahin, sie war den Kindern der Berstorbenen eine sorgsame Mutter und freute sich in diesem erweiterten Kreise ihrer Bflichten. Da Reinhard sast nie mehr mit ihr spazieren ging, war sie nun auch froh, eines der Kinder zur Begleitung zu haben.

Reinhard war vielsach betrübt, er redete sich ein, daß ihm kein Bild mehr gelinge, auch hatte er viel Unruhe durch die ihm obliegende Ordnung einer im Unverstande zusammengetrödelten Kupserstichsammlung. Dazu wurde troß seines Widerspruches manches geschmadlose Bild angekauft, ja man nahm seinen Nath oft erst in Anspruch wenn der Kauf bereits abgeschlossen war; seine Ermahnung einheimische Künstler zu beschäftigen verhallte spursos, denn man wollte fremde und glänzende Namen im Kataloge haben.

Der Collaborator hatte seit geraumer Zeit etwas Geheimnißvolles und Berschlossenes. Niemand ahnte, daß er nun in der That endlich an ter Aussührung eines Werkes war, das wissenschaftlich und praktisch zugleich sein sollte, indem es auf Gesetsesvorlagen in einem großen Staate Bezug nahm, den man, nachdem die Unpopularität der Maßregel ihm zugesallen war, um so unbehinderter nachzuahmen strebte. Dort sollte nämlich unter der Herrschaft des Ritters von der Phrase der englistre Sabbath und ein strasses Kirchenregiment eingeführt werden.

Niemanden verrieth ber Collaborator fein Borhaben, er hatte icon fo oft gesagt, daß er biefes und jenes vollführen wolle, was boch unterblieben mar; nun wollte er ploglich auftreten. Er mußte, baß ftart ericbeinen oft wesentlich barin besteht, bie Borfage und Schwantungen zu verbergen und bann mit fertigen Thaten ju überrafchen. Der Weg nach ber Solle ber Gelbftan: flage und ber Berbammung burch Andere ift mit guten Borfaben gepflaftert. Dit einem Gluteifer, ben er bisher noch gar nicht an fich gefannt batte, arbeitete ber Collaborator an feinem Berte und fand barin eine Erhebung, Die fein noch fo tiefes Denten und Sublen in fich zu gemahren vermag. In ber Singebung, baß er bie gange Bahrheit und nichts als bie Bahrheit fagen wollte, erquidte er fich auch noch oft in bem Gebanten an bie of: fentliche Wirfiamteit, und fo empfing er im Stillen ben Segen ber Geistesthat, ber unbelauschten Musbreitung bes eigensten Geins und Ertennens für Alle, ein Segen, bem nichts auf Erben gleichkommt; bas gange Einzelleben will fich aufzehren, ein Opfer in ben Rlammen bes Gebantens, und ichmebt mieberum unverfehrt, geläutert baraus empor.

Oft ward bem einsamen Forscher auch bange, er hatte so viel auf bem Berzen, bas er boch nicht auf einmal offenbaren konnte.

In Gesellschaft ber Freunde war er schweigsamer als je; weil er ein Scheimniß mit sich trug, war es ihm, als ob er sich auch über andere Dinge nicht vollkommen unumwunden aussprechen könne. Bei manchen Sespräcksegegenständen hatte er bisweilen Lust auszurusen: "Wartet nur bis mein Buch kommt, dort habe ich alles dies erörtert und an's Licht geseht." Weil er dies nicht lagen durste und mochte, schwieg er. Dagegen konnte er nicht umhin, unter dem unmittelbaren Einslusse der Sespräcke in seine bereits geschriedenen Darstellungen manchen Zwischense deinzuschalten, manches "Spitheton" einzuseilen, um diesen oder jenen Misverständnissen und scheien Unsücksen zu begegnen. —

Eines Mittags ging Lorle mit bem jungften Knaben bes Registrators nach bem Schlofplate zur Parade, sie wollte bort Reinhard erwarten, von bessen Bertstatt man gerabe nach ber

Schloftwache sehen konnte. Als sie hier vorüberging, trat ein Tambour auf sie zu mit ben Worten:

"Gruß Gott! Gi tennst mich nimmehr? Gieh mich einmal

recht an."

"Berr Je! ber Bendelin, bu bift ja mehr als um einen

Ropf gewachien."

"Und dir geht auch nichts ab, du bist recht stark worden Lorle, oder Frau Professorin, nicht wahr, so heißt man dich boch?"

Gie reichten fich bie Sand und nach mancherlei Fragen ergablte Benbelin: "Wie bu halt fort gewesen bist, bin ich bas Fruhjahr brauf auch fort und bab' mich zu bem Grafen Gelfened als Schafer verbingt, und ba bat einmal unfer Fraulein die Grafin Mathilbe gebort, baß ich von Weißenbach sei und ba bab' ich zu ihr 'nauf muffen und ba hat fie mich alles ausgefragt von bir und vom herrn Reinhard. Es ift ein brav Mable unfer gnabig Fraulein. und ba bat fie mir ein Gulbenftudle geschenft, und von bem Tag an hab' ich's immer beffer gehabt auf bem Sof und wenn fie fo burd's Relb geritten ift, fie reitet prachtig, ba ift fie auf mich qu= tommen und hat mit mir geschwätt; und wie ber Berr Graf bie Schäferei aufgeben bat, ba bat mich ber Better, ber ift Dberft= lieutenant in unserm Regiment, mit hierher genommen und jest bin ich Tambour; ich bleib's aber nicht, ich lern' bas Sorn blasen und über's Jahr tomm' ich gur Regimentemufit und ba hab' ich für mein Lebtag ausgesorgt. 3ch bin ichon vierzehn Bochen bier, ich hab' bich aber noch nicht gefeben."

"Warum bift bu nicht zu mir tommen?"

"Ja, wenn ich's gewußt hatt', daß ich so durst' und daß du noch allsvet so gut bist, ich hatt' dich schon ausgefunden. Ich hab' aber auch sündlich viel zu lernen gehabt, meine Arme sind mir oft wie abgebrochen gewesen und heut' bin ich zum erstenmal auf der Wacht; es ist mir ein gut Zeichen, daß ich dich grad' seh!"

Bahrend die beiden so mit einander plauderten, war der Nojutant des Bringen bei Reinhard, um mit ihm die Transparrente zu besprechen, die zur nächstem erfolgenden Bermählung

bes Pringen anzusertigen seien; er trat jest an das Fenster und rief: "Da unten steht Ihre Frau Gemahlin bei einem Soldaten."

Reinhard eilte hinab, Lorle sah ihn nicht tommen bis er ganz nahe war und in heftigem Tone rief: "Bas stehst du da? Komm mit fort."

In den bittersten Aeußerungen ergoß sich Reinhard über diese schmachvolle Unschilchkeit; Lorle konnte nicht zu Wort kommen. Die Barade zog auf und spielte einen lustigen Marsch, Lorle war's, als müßte sie in den Boden versinken, da sie hier vor aller Welt ihre Thränen nicht zurüchalten konnte; glüdlicherweise aber bemerkte Niemand ihr zur Erde gewendetes Untlig. Endlich konnte sie die Worte hervorbringen:

"Es ift ja ber Wenbelin, bu tennst ihn boch auch."

Reinhard sah wol ein, daß er zu hart und hestig gewesen war, aber die Unschiedlichkeit war doch zu groß als daß er Abbitte that.

Bei den unerquicklichen Arbeiten, die nun Reinhard zu vollführen hatte, ward er zu Hause immer dusterer und gereizter. Als er sich einst wieder zu einer Hestigkeit gegen Lorle hinreißen ließ, sagte sie: "Schmeiß' nur Alles zusammen wie die Teller, die du auch zerbrochen hast."

Reinhard war still, seine Frau kam ihm unendlich kleinlich vor, da sie jenen vor Jahren vollführten Uebermuth nicht vergessen konnte. Lorle aber konnte nicht mehr aussührlich mit ihm reden, sie wollte ihm sagen, daß er auch sie zerbreche weil sie seigen geworden sei; aber sie konnte jest ihm gegenüber nur halbe Worte sinden, ein Bann lag auf ihrer Seele den sie nicht zu lösen vermochte.

Sie ging mit Reinhard burch die Straße, da begegnete ihnen ein Wagen mit frischem Seu; Lorle riß eine Handvoll aus und sagte: "Jest heuet man," und Reinhard entgegnete: "Das ist etwas ganz Neues, eine merkwürdige Entdeckung."

Lorle schwieg, sie konnte wiederum nicht sagen, wie schwerzlich es sie errege erst zusällig durch einen heuwagen zu merken was an der Zeit sei, da sie sich so weit vom Feldleben entsernt hatte." Ein überraschender Besuch verscheuchte auf einige Tage das ftille Einerlei der einsamen hauslichkeit. Der Wadeleswirth hatte schon ost seine Tochter heimsuchen wollen, aber wie das so geht, er kam schwer vom Fled; das sollte dieses und jenes Feldgeschäft noch gethan sein bevor er reiste, und dann redete er sich wieder ein er wolle die Gevatterschaft abwarten und so verstrich die Zeit. In den Briefen, die Lorle mitunter nach Hause geschrieden hatte, sprach sich oft in einzelnen Worten ein sehnsucktsvolles Keinwehauß; es hätte sich wohl daraus entnehmen lassen, das ihr jestiges Leben ihr noch ein fremdes war; die Eltern ahnten wol dergleichen, nader sie wollten sich's nicht glauben, sie rechneten alles der übermäßigen Kindesliede zu. Seit geraumer Zeit entschuldigte Lorle jedesmal in ihren Briesen ihren Mann, daß er nicht selber schreibe weil er gar viel zu thun habe.

Sei es nun durch eine Mittheilung Bendelin's oder auf eine andere Weise, im Dorse ging die Sage, Lorle sei unglüdlich und werde in der Stadt wie eine Gesangene gehalten. Run hatte alles Zaudern und Zögern ein Ende, der Madeleswirth lief herum, schnaubte und ballte die Fäuste, es that ihm nur leid, daß er den Reinhard nicht gleich packen und tüchtig durchwalken sonnte. Den ganzen Tag und die Nacht hindurch suhr er und kam am srühern, er wollte Lorle zuerst allein sprechen und wartete daher dis Reinzhard in der Wertstatt war. Als er die drei Treppen hinanstieg, stand er mehrmals still und verschnauste, sein Blut war in mächtiger Wallung und er meinte die Knie müßten ihm brechen; das war ein harter Sana.

Erschütternd war das Wiedersehen von Bater und Kind, Lorle wollte sogleich nach Reinhard schiden, aber der Bater sagte: "Rur stet, ich hab' zuerst ein Börtle mit dir allein zu reden."

Lorle mußte nun ihre Lebensweise berichten. Der Bater runzelte die Stirn und preßte die Lippen auseinander, als er merkte, daß Reinhard nur zum Mittagessen und Schlasen heim kame; er gestand offen, daß das anders werden musse und daß er dem "Prosessor was auszurathen" geben wolle. Lorle bat und beschwor ja keine Heftigkeit anzusachen, da das doch zu nichts führe; Shekeute müßten sich selber verständigen, da könne selbst der Bater nichts thun, sie sei nicht ungläcklich und ihre ganze Anschauung ihres Mißverhältnisses drängte sich in den Worten zusammen: "Gudet, das ist halt in der Stadt anders, das Elend ist eben, daß die Frau dem Mann in seinem Geschäft gar nichts helsen und beispringen kann, und da mußein Jedes allein sein; daheim, da gebt die Frau mit dem Mann auf's Feld und hilft überall."

Dann erklärte sie, wie sehr Neinhard zu bedauern sei, er werde so viel vom Hof in Anspruch genommen und habe boch teine Freude daran.

Eine gemischte Empfindung beruhigte die Aufregung des Wadeleswirths, er bewunderte die Klugheit seiner Tochter und betrachtete sie mit erneutem Stolze, dann freute er sich, daß der Reinhard nichts vom Hose wolle.

Lorle batte nun boch Reinhard rufen laffen und biefer fam in Gemeinschaft mit bem Collaborator. Das Wieberseben von Schwiegervater und Sohn hatte bierdurch eine vielleicht erwunschte frembe Saltung, benn noch mar ber Born bes Erftern nicht gang verraucht. Reinbard mar gang ber Alte, auch außerlich, benn es wurde zu bemerfen vergeffen, baß er fich feinen Bart wieberum batte machsen laffen, ba bie Englander in allen möglichen Bartformen bei Sofe erschienen; man fann fast fagen, bag bamit mie= berum fein unbandiges Wefen aufwuchs. Reinhard ichlug bie alte übermuthig luftige Beife gegen feinen Schwiegervater an, Lorle freute fich beffen, fie mußte nicht, bag er fich innerlich Bormurfe machte, weil er jett mit Abficht und Willen eine Form annahm, die ehedem unwillfürlich zu feinem Befen gehörte; aber ihm ftand feine andere Bermittelungsart mit feinem Schwiegervater ju Gebote. Der Collaborator mar ausnehmend guvortom= mend und freundlich gegen ben Babeleswirth; Lorle nedte ibn, weil er fich fonft fo wenig feben ließ, fie tonnte nicht ahnen, baß er fich von ihr gurudgog, weil fein Mitleid und feine Berehrung für fie ibm einen bofen Streich fpielen fonnten.

So hatte die erste Stunde bes Busammenseins einen über-

aus heitern Anstrich und hatte man später auch Lust ober Beranlassung gehabt, eine andere Farbe zum Borschein kommen zu lassen, so war dies nicht mehr möglich, wenigstens nicht in der ganzen Bestimmtheit; denn die erste Stunde des Wiedersehens ist der Accord, der die Tonart für den ganzen Berlauf desselben angibt. Außerdem war Reinhard mit Arbeit überhäuft, wie er mindestens behauptete, er überließ daher seinen Schwiegervater ganz der Leitung und Kursorge des Collaborators.

Sei es zufällig oder absichtlich, er ging nie mit dem Wirthe, ber natürlich in seiner Bauerntracht erschienen war, bei Tage über die Straße. Lorle glaubte, er ahne und fürchte eine unangenehme Auseinandersetung und wolle dieselbe vermeiden, sie hatte nichts dagegen einzuwenden; daß er sich des Bauern schä-

men tonnte, tam ibr nicht entfernt in ben Ginn.

Der Collaborator war ganz glüchelig den Wadeleswirth überall geleiten zu können, er erfreute sich nicht nur an dem körnigen naturkräftigen Sinne des Mannes, sondern er wollte auch vor sich und vor Anderen beweisen, wie sehr er sich dem Volke nahe sühle; er versuchte sogar Arm in Arm mit dem Wirthe zu gehen, was dieser aber als undequem ablehnte. Der Wirth sand auch den Gelehrten in der Stadt viel schlichter und natürlicher als damals im Dorfe, er war daher auch ganz harmlos gegen ihn und sagte einmal: "Es ist mir doch allemal, wenn ich nach der Stadt da kommi, wie wenn ich umfallen müßt', es ist Alles so eben (slach), es sind keine Berg' da, wo ich mich d'ran halten kann."

Der Collaborator erfreute sich an dieser eigenthümlichen Empfindungsweise des Bergbewohners, aber er hatte gesernt, nicht alsbald auf alles eine Gegenbemerkung zu machen, wodurch der lautere Erguß gehemmt oder in eine andere Richtung gesenkt wurde.

Der Landtag war gerade wiederum versammelt, der Collasborator brachte seinen Schützling in die Gesellschaft der freisinnigen Abgeordneten. In der ganzen Stadt und zumal "höheren Orth" wurde es übel vermerkt, daß der Collaborator als Staats-

biener, ber noch bagu jeben Tag feine endliche Ernennung gum Bibliothetar mit Gehaltserhöhung erwarten burfte, fich offen ber ftanbischen Opposition anschloß; er fummerte fich aber wenig um Die ibm hierüber zugehenden Undeutungen. War nur irgend ein Bedenken berechtigt über ben Unfdluß an Manner, Die auf bem Boben ber Berfaffung ftebend gegen Regierungsmaßregeln tampf= ten und Normen fur die Butunft feststellten? War er ein Diener ber Minister ober bes Staates? - Der Babeleswirth, aus beffen Begirt ein Regierungsmann gewählt mar, murbe bennoch von bem angesebenen Saupte ber Opposition mit besonderer Auszeich= nung behandelt, weil er nicht nur als freisinniger Wahlmann bekannt mar, fondern in ihm auch eine Burgichaft für bie qu= fünftige Befferung bes verlorenen Bahlbegirts liegen tonnte. In bem rubrigen ernften und beitern Leben, bas in biefer Gefellichaft ben Babeleswirth umgab und wo er andachtig guborte, vergaß er faft gang, warum er eigentlich nach ber Stadt getom= men war; überdieß fab er jest wohl ein, baß bier nichts von feiner Seite geandert merben tonne, und fo mar er frob, boch in ber Betbeiligung an ben allgemeinen Landesangelegenheiten eine Erhebung zu finden. Der Collaborator fprach mit feinem Schute ling viel über Staatsverhaltniffe, aber voll von bem Gegenstande, ben er eben jest in feiner Schrift behandelte, fonnte es auch nicht fehlen, baß er oft barauf gurudtam, man muffe gunachft und por allem die mabre Religion wieder berftellen und dem "Liaffen= thum ben Treff geben."

"Ich hatt's nicht glaubt," entgegnete ber Wabeleswirth, "baß ihr so fromm seid; aber lasset doch in Gottes Namen die Bsassen in Ruh, da ist nicht gut anrühren und die gelten eigentlich doch nur bei den Weibsteuten. Jest mussen wir weniger Steuern, mussen Schwurgerichte und Landwehr haben, das ist jeht die Hauptlach'."

Trop aller Bitten Lorle's hatte sich ber Bater nicht bewegen lassen bei ihr zu wohnen, er blieb bei einem alten Bekannten, einem Bader, ber ihn bisweilen beim Fruchteinkause besuchte und ber zugleich eine Wirthschaft hielt; Lorle mußte oft mit ihm

bahin gehen, und sie saßen bann nicht in ber Wirthsstube, sonbern im Bachtüble bei der Familie. Lorle war voll Freude, hier Menschen zu finden, einsach und offen wie daheim, voll rüstiger Thätigkeit im Hause und im Felde. Der Wadeleswirth empfahl noch seinem Gastfreunde, er solle Lorle beistehen und ihr geben was sie verlange, und sie versprach östers zum Besuche bei der Bäckersamilie zu kommen.

Die Stunde der Abreise nahte. Lorle konnte den Gedanken nicht los werden, daß sie auf lange Abschied nehme und ihren Bater vielleicht nimmer wiedersehe; sie sagte daher bei der letzten Handreichung: "Psteget Euch nur auch recht gut, daß Ihr gesund bleibet und machet Euch wegen meiner keinen Kummer."

"Närrle," erwiederte der Bater; "ich sterb' noch nicht, und wenn ich sterb', du kannft ruhig sein, du hast mir mit Willen bein Lebtag keinen traurigen Augenblick gemacht."

Lorle weinte.

"B'hat bich Gott!" fagte ber Bater in einem gewaltsam ftarten Ton, "und tomm auch balb auf Besuch."

Er ftieg auf bas Bagelchen bes Baders, mit bem er halbwegs

fuhr, bis wo ibn ber Martin abholte.

Lorle lebte nun wieder in ihrer alten ruhig ftillen Beife, Die

beiben Freunde aber waren in großer Aufregung.

Eine so eben erschienene Fwanzigbogen-Schrift brachte die ganze Stadt in Aufruhr, sie hieß: "Die Sonntagsteufel mit den weißen Bässchen, oder ein Schuß in's Schwarze, von Adalbert Reihenmaier." Die Borrede lautete: "Leser, auf zwei Borte! Ich will die Religionsheuchelei an's Messer der Deffentlichkeit liefern. Ich will die Versteinerungen im Moraliencabinet ordnen. Komm mit."

Der Collaborator, ber chebem die Ansicht gehegt hatte, man musse die ganze heutige Welt ravital in sich versaulen lassen, hatte nun doch an das Bestehende angeknüpst, da er zur Einsicht gelangtwar, daß jene Erhabenthuerei blos eine Maste der Trägsheit und Selbstgefälligkeit ist.

Die Tiefe und Gelbstandigkeit ber philosophischen und ge-

ichichtlichen Foridung mar in ber Schrift unverfennbar, manches aber nahm fich feltjam aus, benn es waren nadt bingeftellte Ergebniffe langer Besprechungen ober weitlaufiger innerlicher Dentprozesse, nur für benjenigen pollfommen flar, ber ben Collabo: rator tannte. Daneben maren bann wieber Cate wie Dolche aus gehammertem Stahlbraht. Gin Rapitel: "Abam Rabmon, ober Die Urmeniden an ber Spike ber Geidichtsepochen." worin ber Berfasser jeine Unsichten von ber Erlojung barlegte, murbe von Oberflächlichen als mpftisch bezeichnet, weil barin die Biebergeburt ber Menichheit burch bie reine Ratur ertlart merben follte. Bir fennen einige Grundlinien Diefer besondern Unschauung aus ber Urt wie ber Collaborator bas Befen Lorle's gegenüber ben Culturbeftrebungen ansah. Go weit ab in die Tiefen bes Geiftes und ber Geschichte fich biefe Erörterung verlief, tann fie boch wol burch jene Betrachtung angeregt worden fein; benn wer weiß. aus welchen icheinbar fernliegenden Unregungen ber ichopferische Geift feine Gebilde ichafft und feine Ertenntniffe ben Anfang nebmen.

Wo sich die Schrift dem unmittelbaren Leben zuwendete, gelangte sie zu einem Schwunge, der sich mit dem prophetischen vergleichen konnte; hier loderte der Eiser gegen die Verunstaltung und die Blindheit, die aus dem Beselsgendsten und Bestreiendsten eine Jammerschule und eine Stlavenkette macht. Gben dies erregte den hestigsten Zelotismus gegen den Versasser. Von den Kanzeln herab wurde gegen den ruchlosen Gottesläugner geprebigt und zugleich alsbald eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet. Jett lebte jene alte Notiz in dem geheimen Buche und der Attengart sangschnur gedreht; der Collaborator ward des Attheismus angeslaat.

Die Freunde erboten sich, ihn juristisch zu vertreten, er lehnte es ab, und die Bertheidigungsschrift, die er einreichte, ward zur neuen Unklage. Dennoch ging er so frei und froh umher wie noch nie. Was kummerten ihn die scheelen Blicke und das Fingerdeuzten auf den vordem Unbekannten, Unangesochtenen? Er glaubte

erst jett sich selber achten zu bürsen. Rur der unbeschreibliche Jammer seiner Schwester Leopoldine that ihm weh. Bor der Schwelle einer gesicherten Zutunst hatte der Bruder sich selber den Weg abgegraben, das konnte die treue Gesährtin nicht versichmerzen; sie hatte Gönnerinnen genug und lief von Haus zu haus mit Bitten und Klagen, die sie ersuhr, daß es sich auch darum handle, den eben von der Universitäten zurückgekehrten Sohn des Consistorial-Direktors in die zu erledigende Stelle einzuschieben. Bon diesem Augenblick an hörte man kein Klagewort mehr von ihr. Mit einer bewundernswerthen Stärte und Seelenzuhe ließ sie nun alles kommen und war freundlich gegen den Bruder, in dem sie ein Opfer der Familienranke sah.

Lorle suchte jett Leopoldine wieder auf und sah mit tieser Reue, wie unrecht sie gegen diese gehandelt hatte, die jett in Schmerz und Noth ihre Hochherzigkeit und ihren liebevollen Seist offenbarte. Auch Leopoldine erkannte nunmehr das gesunde Herz und die Zartheit Lorle's. Diese sagte einmal: "Ich glaub's nicht, aber wenn's auch wahr ist, daß der Herr Reihenmaier was Sundeliches geschrieben hat, da wird ihn unser Herrgott schon strasennd besser machen; was geht das das Consistore an? Da kann kein König und kein Kaiser was machen, das muß Gott selber wieder in einem zurecht bringen. Aber der Bruder ist is so aut.

er beleidigt ja fein Rind.

Die Oberbehörde hatte andere Grundsäte, der Collaborator wurde durch ein beispiellos rasches Ertenntniß seines Amtes enteset und als Gottesläfterer zu sechs Monaten Gefängniß verurtheilt. Er appellirte an das Gesammtministerium.

Reinhard war eines Abends "en petit cercle" beim Brinzen, die Eingeladenen standen in einer Gruppe im Empfangsaale

und harrten nach ber hofmeise bes Ginlabenben.

Unversehens kam die Rebe auf das Buch des Collaborators, ein junger Engländer bemerkte: "Solche Frechheiten darf man nie und nirgends dulden, das schamlose kade Buch sollte an den Galgen genagelt werden."

Reinhard hielt an sich und sagte nur mit ironischem Lächeln:

"Sie zurnen, weil der Berfasser die Engländer das gottloseste Bolt der Erde nennt, Sonntagschriften, die allsabathlich ihrem Lordsgott langbeinige Reverenzen machen, während sie in der Boche lieblos gegen die eigenen niederen Stände und egoistisch gegen alle Welt sind."

"Ich bewundere Ihre glüdliche Gabe, es gibt Menschen mit einer besondern Anziehungstraft für Barodore und Trivialitäten",

entgegnete ber Englanber.

Reinhard biß die Lippen auf einander und faßte trampfhaft feinen Rodichoß, als packte er den keden Schwäßer, der jest fortfuhr: "Der aberwißige Berfasser versteht kein Wort von Philotophie."

"So?" fuhr Reinhard auf, "also auch darüber wagt Ihr abzuurtheilen? Wo sich der deutsche Seist irgend in seiner Krast äußert, da wagt Ihr's, ihn zu bespötteln. Mag die ganze vorsnehme Welt vor Euch frummbuckeln und der Asse Eurer Sentlemans-Robeit sein, es gibt noch etwas Höheres" —

"Seine tönigliche Hoheit!" hieß es plöglich als eben ber Comte be Foulard beschwichtigend sich einmengen wollte; die Gruppe zertheilte sich schnell und bildete zu beiden Seiten Fronte, durch die der Bring begrüßend schritt.

Wie war jest alles plöglich gedammt! Die Gräfin Mathilde hatte wahr gesprochen, als sie einst gegen Reinhard bemerkte, daß die Etikette und die gesellschaftliche Form überhaupt oft den individuellen Takt ersegen musse.

In mancherlei abliegenden Gesprächen suchten die Engländer, die sogleich gemeinschaftliche Sache machten, Reinhard zu reizen, ohne daß er in Gegenwart des Prinzen ihnen erwiedern konnte; Reinhard sand indeß einen unerwarteten Beistand in dem Oberlieutenant und Kammerjunker Arthur von Belgern, den wir schon einmal als Better der Gräfin Mathilde stüchtig kennen sernten.

Als man die Gesellschaft verließ, sagte Belgern zu Reinhard: "Sie haben zwar dem ganzen Hostreise den Handschuh hingeworfen, indeß erbiete ich mich gerne zu Ihrem Secundanten. Es emport mich und Biele mit mir ichon lange, welche Unmagungen ben Fremben bei Sofe gestattet werben; burd einige Magigung batten Gie fich, ich barf mobl fagen, ben beften Theil ber Gefell= icaft zu Dant verpflichtet."

Reinbard mar es aber burchaus nicht barum zu thun gemefen, eine Bartei zu geminnen ober fich eine Coterie zu perpflichten; er batte feinem Ingrimm Luft gemacht, und es that ibm nur leib, baß es nicht noch fraftiger geschehen mar. Dochte feine Beziehung zu Sofe fich baburch lofen, es mar ihm ermunicht.

Als die Ausforderung nun andern Morgens eintraf, nabm er fie mit Freuden an, ließ fich aber nicht von Belgern, fondern von einem jungen Rechtsgelehrten fecundiren und ichof feine erfte

Rugel bem Gegner burch bas rechte Schulterblatt.

Das Duell erregte gewaltiges Auffeben in ber gangen Stadt; es murbe indef vertuscht, aus Rudficht fur ben Ort mo es an= gesponnen, und weil man überhaupt gerne Auffeben vermied und Ignoriren in diefen wie in boberen Beziehungen als die bochfte

Staateflugbeit gepriesen wird.

Lorle erfuhr bie gange Sache erft mehrere Tage fpater qu= fällig von Leopolbinen, fie ichauberte vor bem mas gescheben war und bag Reinbard ibr foldes verheblen tonnte. Gie begriff Diese Welt nun gar nicht mehr: bort ein braver Mensch ber Gottesläugnerei angeflagt, bier ibr eigener Mann, ber fein Leben auf's Spiel fette, wie einen Rechenpfennig; fie ging mehrere Tage umber und fah allen Leuten verwundert in's Geficht, als wollte fie fie fragen, ob benn die Welt bald untergebe?

Mit Reinhard zusammen war fie oft gerftreut und bann fab fie ibn wieder an mit einem flebenden Blide, ber bringend bat: ergabl mir boch alles, ich fann nicht begreifen wie bu bein Leben, bas boch mir gehört, vor bie Mündung einer Biftole feben tonn= test ohne mir etwas bavon zu sagen, und auch jest noch, ba bu ber Gefahr entronnen, bore ich fein Wort; bin ich benn gar nicht mebr ba?

So fab fie ibn oft ftarr an und teines redete eine Sylbe. Lorle half Leopoldinen fo viel fie tonnte, aber Die Badere und Starkmuthige war selten zu hause, sie ahnte was kommen konnte, und um gegen jede Fährlichkeit gesichert zu sein, begann sie nun wiederum ihr Bukgeschäft einzurichten.

In dem Sause des Baders, wohin Lorle ihrem Bersprechen gemäß nun bisweilen ging, sand sie meist Erholung; hier war ein Leben voll Arbeit und Heiterkeit, man wußte hier nichts von dem Wirrwarr der da drüben in den anderen Kreisen herrschte, als läge diese Welt fern über'm Meere.

Lorle, die sonst immer zu Hause geblieben und in sich selber Ruhe gesucht hatte, ging jest öfter aus, sie wollte sich vergessen, eine gewaltige Unruhe störte sie auf; sie war wie ein Bogel, der den Baum zur Erde gefällt sieht, auf dem er sein Nest gebaut batte. —

Das Gesammtministerium bestätigte die Amtsentsehung des Collaborators, jedoch ohne Gesängnißstrase. In dem kleinen Biersstüdchen wurde "der Geburtstag des Privatmenschen Reihenmaier" würdig geseiert. Der Neugeborne hielt sich jelber die Rede, in welcher die bemerkenswerthe Stelle vorkam: "Sie irren sich, die Heren, sie wollen uns zu Lumpen machen, um dann ausrusen zu können: Seht Ihr's, nur die Taugenichtse sind unzusrieden. Wir wollen's ihnen zeigen."

Bon dieser Zeit an studirte er emfiger als je. Biele glanbeten, daß er mit einer neuen noch nachdrücklicheren Schrift hervortreten werde, aber er behauptete, nicht zum Schriftsteller zu tausgen; er gab sich nun ganz seiner Lieblingswissenschaft der Seologie bin. Scherzend sagte er einft zu Reinhard: "Ich bin ertud Prometheus, auf den Felsen verwiesen weil ich einen Junken Licht vom himmel auf die Erde gebracht, aber ich bin nicht geseiltet und ich laffe mir das Berz nicht aushaden."

Reinhard war nicht nur bei Hose, sondern auch wie ihm die Freunde erzählten saft in der ganzen Stadt in Ungnade. In der Residenz, die wesentlich aus Beamten und Militär bestand, und wo es an natürlichen Erwerbsquellen mangelte, hatte sich bereits jenes Berderbniß der Badeorte eingenistet, daß Biele saullenzend von der Bermiethung ihrer Wohnungen an Fremde leb-

ten, und wie sie sich vor benselben in kleine Stübchen zuruczogen, ihnen auch sonst in allem Unterthänigkeit bewiesen. Die Eng-länder hatten in Mismuth sast sammtlich die Residenz verlassen und Reinhard ward nun in den Augen Vieler ein Aergernis. So wenig ihn alles dieß berührte, empfand er doch eine prickelnde Unbehaglichkeit in allen seinen Berhältnissen. Lorke litt am meisten dabei, denn er sagte oft im Unmuthe: "Ich gehe zu Grunde, wenn ich hier bleibe, ich kann nicht hier bleiben und will und muß doch." —

Lorle wußte gar nicht was fie beginnen sollte, fie bat, daß fie nach einer andern Stadt ziehen möchten, aber bas wollte Reinbard wiederum nicht.

Mitten in diesem Wirtwarr traf Lorle eine schwere Nachericht, ihr Bater war plößlich am Schlage gestorben. Nachdem sie sich sattsam ausgeweint hatte, war sie wunderbar gesaßt; sie ging tagtäglich nach der Kirche, um für den Berstorbenen zu beten. Leopoldine stand ihr getreulich bei in ihrem Kummer. Als sie einst durch Erinnerung an eigenes Mißgeschick Trost zusprechen wollte, sagte Lorle: "Er ist jest todt, aber mir ist's wie wenn er nur weiter weg wär', wo man eben nicht hinkommen kann bis Gott einen rust, ich dent' jest g'rad an ihn wie wenn er noch da wär', sür mich ist's eins; ob man so weit oder so weit von einander ist, das ist gleich. Es thut mir nur leid, daß er nichts mehr von dieser Welt hat, er hat aber die andere dasür; mich dauert nur mein' Mutter, mein' aute Mutter."

Reinhard kam immer seltener und immer flüchtiger nach Hause, er vollführte ohne Unterlaß seine Austräge für den Hof; er setze einen Stolz darein, zu zeigen, daß ihm die Ungnade nicht nahe ginge und er Großmuth zu üben wisse. — In den Feierabenden begann er auf eine traurige Weise sich zu betäuben.

Lorle fühlte ein fast unbezwingbares heimweh, und boch wollte sie nicht auf einige Tage zur Mutter; sie fürchtete bas Wiebersehen, ben Abschied und die Rücklehr. Oft war's ihr wie einem Bogel, der die Flügel regt, aber sich nicht ausschwingen kann. Im Traume kam es ihr vor, als hatte der Bach ihres

beimatlichen Dorfes eine Geftalt gewonnen und goge und gerrte an ihr, baß fie beimtebre.

Gines Abends im Berbfte faß fie am Tenfter und fab ben Schwalben zu, die jest haftiger burch die Luft ichoffen, im Fluge mitfcherten und fich grußten; Lorle breitete unwillfürlich bie Urme aus, fie munichte fich Flügel, fie wollte fort, fie mußte nicht mobin. Die Dammerung brach berein, Die Abendglode lautete, Lorle tonnte nicht beten, fie faß im Dunkel und traumte fie lage tief in ber Erbe eingeschlossen und nimmer tagt's; ba ermachte fie und horte eine Stimme auf ber Strafe, die in fcmerem, langem Rlageton rief: Sand! Sand! Sand!

"Ach Gott!" bachte Lorle, "ber Dann will noch nicht beim, er tann feinen Rindern tein Brob bringen für ben Gand, den er feil bietet." Sie ging binab und faufte bem Manne feinen ganzen Wagen voll Sand ab, fo daß für Jahr und Tag vorgesorgt mar. Der abgeharmte beifere Sandvertaufer bantte ihr mit Thranen in ben Bliden. Gie ging nun wiederum in die Stube und malte fich bas Glud ber Familie aus, wenn ber Bater beimtam und Brob und Gelb mitbrachte. Ru fich felber fprach fie bann : "Du bift boch undantbar, bu haft's fo gut, haft bein täglich Brod und bein Mann lagt bich über alles Deifter fein. Ach, er ift ja fo gut, wenn ich ihm nur helfen tonnt'."

Sie nahm ihr Gebetbuch und betete; fie mußte bergftartenbe Morte geleien haben, benn fie fußte bie Blatter bes Buches und

leate es au.

Die viele inbrunftige Ruffe lagen icon in biefem Buche

eingeschloffen!

Lorle faßte ben Entschluß, beute ju marten bis Reinhard beimtame; fie mußte ihm wieder einmal ihr ganges liebenbes Berg offenbaren. - Stunde auf Stunde verrann, er tam nicht, fie hatte wiederum bas Gebetbuch ergriffen und Gebete und Ge: fange für alle möglichen Lebensfalle gefprochen und leife gefungen; fie rieb fich oft bie Augen, aber fie blieb mach.

Welch ein eigenthumlicher Weltzusammenhang offenbarte fich ibr jest. Die Gebanten ber Menichen in ben verschiebenften Lebensverhältnissen waren jest durch ihre Seele gezogen und alle und überall seufzten sie auf und streckten die Hande empor. Könnt ihr euch nicht retten und emporschwingen?

In diesem Gedanken faß Lorle da und ftarrte binein in

bas Licht.

Mitternacht war längst vorüber als sie Reinhard die Treppe beraustommen hörte, sie wollte ihm entgegengehen, aber doch hielt sie's für besser, ihn in der Stube zu erwarten. Jeht öffnete sich die Thure. Berhülle dich Auge! Ein Schredbild, das einst im Scherze dich so gepeinigt, es wird zur Wahrheit.

"Lieber Reinhard, mas ift bir?" rief Lorle entfest.

"Laß mich, laß mich," antwortete Reinhard mit schwerer lallender Zunge, er that einen Schritt vor und taumelnd sturzte er auf ben Boben.

Lorle schrie nicht um Hulfe, sie hatte seinen Zustand erkannt und warf sich neben ihm auf den Boden, sie schaute dann mit gläsernem Blicke umher und konnte nicht weinen. Eine Göttererscheinung, zu der sie anbetend ausgeschaut hatte, war in den Staub gesunken. Wer hat das verschuldet? Er, ich oder die Welt?...

Endlich stand fie auf, holte ein Kissen und legte es Reinhard unter ben Kopf, er hob einen Arm und ließ ihn matt wiederum finken.

In dunkler Kammer hatte sich Lorle über das Bett geworsen, kein Schlaf berührte ihre Augenlider, ihre Gedanken wurden wie von nächtigen Geistern wirr durcheinander gejagt und Bilder, die kein Bachen schauen kann, umgaukelten sie. Der Tag graute. Als sühlte sie das Nahen des Morgens, stand sie aus, Reinhard lag noch in ruhigem Schlase; sie kleidete sich sorgsäktig an, nahm ihr Gebetbuch, öffnete es aber nicht, sondern stedkees au sich; was sie jeht vorhatte, kam zunächt aus der Entschiedensbeit ihres Charakters, aus ihrem selbskändigen Entschlusse. Bom Abend her lag noch eine geklärte Ruhe auf ihrer Seele und eine Zuversicht die aus der Tiese des eigensten Lebens kam, spannte ihr ganzes Wesen; sie schwankte keinen Augenblick in ihrem Bestinnen. Eine Weile stand sie mit gesalteten händen vor Rein-

hard, dann verließ sie die Stube und ging die Treppe hinab. An der Flurthure des Registrators lauschte sie, alles war still. "B'hut euch Gott ihr lieben Kinder," hauchte sie an die Scheibe und verließ rasch das Haus.

Der Bader war höchlich erstaunt als Lorle ihn bat augenblidlich einspannen zu lassen, um sie nach hause zu führen; er willsahrte indeß ohne Zögern und da kein Knecht zu hause war, übernahm er selber den Fuhrmannsdienst. Lorle nahm nicht nur kein Frühstück, sondern duldete nicht einmal, daß der Bäcker auf bessen Bereitung wartete.

Als sie an der Kaserne vorbeisuhren, stand ein Tambour dort und schlug die Tagwacht; es war Wendelin, er ahnte nicht,

wer im Morgenduft an ibm vorüberzog.

Wenige Stunden darauf erhielt Keinhard durch einen Boten folgenden Brief: "Ich sage dir Lebewohl, lieber Reinhard, ich gehe wieder heim zu meiner Mutter, ich hab's wohl bedacht, aber ich geh'. Ich danke Dir viele tausendmal für all' das Liebe und Sute auf dieser Welt, was ich durch Dich gehabt hab'. Ich dien' schöne Zeit glücklich gewesen. Sott ist mein Zeug', wenn ich's heut' nochmals zu thun hätte und ich wüßt', daß ich so lang in Schmerzen verleben muß, ich thät's doch wieder und ging mit Dir. Es ist doch ein' schöne Zeit gewesen.

Laß es bleiben, daß Du mich zu dir zurückbringen willst, das geschieht nimmer und nimmermehr; es ist gut so für Dich und mit Gottes Hülse auch für mich. Wenn Du mir mein Bett und die zwei blauen Ueberzüge schicken willst, von allem andern

will ich nichts mehr feben.

Du mußt wieder in die weite Welt und ich geh' heim. Du wirst Deinen Kummer schon wieder vergessen, vergiß meinen aber doch nicht ganz. Lebe wohl und ewig wohl. Bis in den Tod Deine getreue Lore Reinhard.

Laß ber Barbel noch ein steinern Kreuz setzen, wie Du versprochen haft. Lebe wohl und ewig wohl. Deine Getreue.

Berzeihe, das Papier ist naß geworden, ich habe darauf geweint. Lebe wohl und lebe ewig wohl."

## Und bann?

Der Collaborator ist als Theilhaber einer Mineralienhands lung auf Reisen. Wer weiß, in welchem Bergwerke er jetzt hämsmert und gräbt. Wir dürfen ihm Glückauf zurusen und sicher sein, daß er wiederum den Weg an's Licht findet.

In Rom fragte die Frau des Kammerherrn Arthur von Belgern, geborene Gräfin Mathilbe von Feljened, angelegentlich nach dem Maler Reinhard, der seine Stellung in der \*schen Ressidenz ausgegeben und sich hieher gewendet hatte; sie hörte nur, daß er selten nach der Stadt täme, sich meist in der Campagna umhertreibe und dort il Tedesco furioso beiße.

Durch das Dorf geht eine Frau in städtischer Rleidung, von Jedermann herzlich begrüßt, und fragt ihr, wer sie sei, so wird euch Jeder mit dankendem Blide sagen, daß sie der Schutzengel der Hülfsbedürftigen ist. Und ihr Name? Man nennt sie die Frau Brosessonin.

## III. Lucifer.

## In die wogende Saat.

Die Morgengloden tonen und flingen und wollen nicht enben, burch bie stillmogende Saat wallt in langer Reibe eine fromme Schaar, die Rirchenfahnen blau und roth flattern und fnattern im fanften Bindhauch, Borte laut ausgerufen murmeln fort in ber endlosen Reibe, Gefange ichallen bin über Biefe und Feld und ber rauschende Wald verschlingt fie; boch oben im Blau verborgen schmettert bie Lerche ihr Lied und babet im lichten Mether; erfrischender Duft athmet von ben Soben und aus ben Grunden, und bie Beihrauchwolfden aus ben geschwungenen Reffeln gertheilen fich rafch. Dort fentt fich ber Bug ben Feloweg binab, die Kabnen find versunten und die Denschen mit ibnen. bort aber fteigen fie ichon wieder die Bobe jenseits hinan; weit aus find bie erften und noch bewegt fich bas Ende bes Buges zwischen ben Seden ber Garten am Dorfe. Die Menschen gieben bin burd bie Glur und banten bem Gotte, ber fo reiche Caat emporfproffen machte, fie fleben um ferneren Schut und fegnen Die Frucht ihrer Arbeit. Es ift der Bittgang burch bas Feld.

Diese Wege zogen sie oft einsam, belaftet und mude, heute find sie alle vereint, frei und in ihren Feierkleidern; nur Worte, andachtige Gruße schieden sie hin über die haupter der schwantenden Nehren, die sich still zu einander neigen, als verstünden

fie ben Gruß und flufterten Unborbares fich gu.

Den Zug beschloß eine uralte aber wohlgekleibete Frau, sie ging etwas gebudt und sührte einen rothwangigen Knaben von taum neun Jahren, der stets tänzelte und hüpfte. Als man an der Thalschlucht anlangte, sagte die Alte: "Bictor, halt ein bisse

ftill, wir wollen da absitzen, meine Läufer wollen nimmehr mit; komm', wir wollen noch beten und dann heimezu gehen."

Sie setzen sich auf den Rain und der Knabe las aus dem Gebetbuche vor. Dann sprach die Alte mit tieser Rührung von der Güte Gottes, der nun die armen Menschen wieder so reich gesegnet habe.

"Bictor, was machst?" rief sie ploglich. Der Knabe sprang in einen Kornader, breitete die Arme weit aus und drudte alles was er saffen konnte an seine Bruft.

"Komm' her, was machst?" rief die Alte wieder, "du vers
dirbst's ja."

Der Knabe tam mit vertlartem Untlig auf fie gu.

"Was hast da getrieben?" wurde nochmals gestagt, und der Knabe erwiederte endlich: "Ich hab' der Gottesgab' einen Kuß geben."

Die Alte richtete fich auf und streichelte ben Knaben über Stirne und. Wangen, dann machten fie fich still auf ben Beg.

Im Dorfe war alles wie ausgeflogen, die Glode schien gleich einer Mutterstimme die Fernhingezogenen zu rusen, daß sie der Seimat nicht vergäßen. Deß hatte es keine Noth, denn bald süllten sich die Straßen wieder und alles eilte mit doppelter Hast zur barrenden Speise. Eben bebte der letzte Ion des Geläutes aus und schon schlug es zwölf Uhr.

Der Mittag ist glubbeiß, die Sonne sticht so spiß. Nach der Mittagstirche ist es wiederum leer auf der Straße. Die Pappel beschaut sich weithin im glatten Spiegel des Weihers und tein Lüftden bewegt ihre langstieligen Blätter; die Enten liegen am Ufer, und die nichts zu reden und nichts zu essen haben, steden sie die Schnäbel unter die Flügel und gut Nacht Mittag. Sine Schar hat unter einem leerstehenden Wagen Schatzten gesucht und nur eine unruhige aus ihrer Mitte grabt sich tief ein in den Sand.

Das ganze Dorf ist wie schlafen gangen. Am Rathhause aber hört man gewaltigen Larm, besonders von einer machtigen Stimme. Alle Mannen sind dort versammelt, denn der Schult-

heiß bringt einen neuen Borschlag an die Semeindeversammlung. Zweierlei Mißbehagen hatte bisher beim Einzuge des Zehnten stattgesunden. Bor allem die Scherereien durch die Zehntsneckte, da war man in keiner Weise herr seines Eigenthums, dis die Herren Zehntsneckte ihren Theil geholt hatten; pachteten Ortsangehörige den Zehnten, so blied diese Mißlichkeit dieselbe und Wührte noch zu allerlei Feindschaften dei der Steigerung u. s. w. Darum hatte der Semeinderath für dieses Jahr sowohl den "Herrenzehnten" gepachtet, und verlangte dasur die Bestätigung der Semeinde. Der Vorschlag war sachgemäß und dilig, alles schien einverstanden.

Da erhob sich ber Sägmüller Luzian hillebrand, ber zugleich auch Obmann bes Bürgerausschusses war, und rief: "Wie? will Keiner bas Maul aufthun bei berhig? Fürchtet er sich die Zung

gu verbrennen?"

Alles lachte und man hörte eine Stimme fagen: "Was hat

der jest wieder?"

Luzian suhr fort: "Was hat der jest wieder? hör' ich da rusen. Sollst's gleich hören und ihr Alle mit. Ich muß mich jest schon an den Laden legen. Also wie es den Anschein hat, soll die Sach' jest gleich beschlossen werden, butschgeres fertig, wie der alt Geigerler als gesagt hat. Aber warum hören Wir vom Ausschuß erst jest davon? Da sehet ihr's, ihr Mannen, wie die Herren Gemeinderäth' für die Ewigkeit, ich mein' die lebenslangen, regieren, da könnet ihr's nun wieder abmerken, daß ihr nie mehr einen wählet, der nicht unterschreibt, daß er nach füns Jahren austreten will."

"Bas haft benn gegen die heutige Sach'?" fragte ber Schultheiß, "was sollen die griffigen Reben?"

"Kommt schon", entgegnete Luzian, "es ist auf die lebenslangen kein Schlag verloren, als der wo neben 'naus geht. Also nach dem Flurbuch wollet ihr den Zehnten umlegen? Nicht wahr Schultheiß und du Heiligenpfleger, du hast deine Aeder meist im Speckseld, der Kübelfriß da hat aber seine paar Aederle drunten beim Heubuckel und im Resselfang; was meinst, muß der vom Morgen fo viel Behnten geben, wie bu und ich von meinen beften Medern, wo ber Boden fett und murb ift und wo wir die boppelten Reuning \*) machen? Saget nur Alle Ja."

"Nein", fdrie es von allen Seiten und "bat recht, bat beim Blig recht", bintte noch ber Gine und Andere mit feiner Rebe nach, als bereits wiederum Stille eintrat und Qugian bann fortfubr:

"Go? Also nein: warum stebet ibr benn aber ba wie Gott verlag mich nicht und red't fein's und beut't nicht und macht nicht und bericht't nicht? Warum laffet ihr mich immer am ichweren Ort aufaffen? Run meinetwegen, es geht auf die alt' Bed. Jest ich mein' fo: Wenn ber Borfdlag angenommen wird, und ich will mich nicht bagegen ftaupern \*\*), bann macht man ben Anhang bagu: man mablt noch einen Ausschuß, ber ben Behnten zelgweise, wie's Rauf und Lauf ift, umlegt. Aber ihr fcreibet Alle nicht gern Bettel und ba bu", er ftieß lachelnd feinen Nachbar an, "bu fürchteft mit ben Underen, bas Bier im Rößle wird bir warm. Alfo ber Gemeinderath und brei Mannen vom Burgerausschuß, die nehmen noch ein paar von ben Salbfubrigen \*\*\*) bagu und bie vertheilen's gleichling."

Diefes murbe nun auch einstimmig beschloffen.

Es war fo erftidend beiß in ber Gemeindeftube, bag Biele icon innerlich grollten, weil die Berhandlung fo lange bauerte, obgleich es ja ihr nächstes Bohl betraf. Undere schlichen fich, ba die Thure offen gelaffen werden mußte, ftill bavon und bachten, Die Berbleibenden murden ichon ausmachen mas gut fei; fie ftimm: ten gar nicht mit, und gewiß waren biese Ausreißer nicht minber vorn bran, wenn es galt, die Ueberlaften aller Art gu be: flagen. Die Ueberwitigen beichonigen bann wol gar ihre Faulheit mit ber flugen Rebe, daß ber Bettelfad boch ein Loch habe und ba nicht zu helfen fei, es muffe glles anders tommen. Denn nicht blos hinter Brillen bervor bringen folde fluge Blide, bie

<sup>\*)</sup> Reuning, ein Saufen bon neun Garben.

Staupern, wiberfenen.

über alles hinaus sind und alles Thun eitel finden, die urthumliche Lungerei ist grad so weit.

Endlich ward die Gemeindeversammlung aufgehoben, die Straßen belebten sich. Biele Manner zogen ihre Röcke aus und schickten sie sammt dem Hute durch herbeigerusene Knaben nach Hause, der kleine Umweg von da in's Wirthshaus war ihnen zu viel.

Allerlei Gruppen bilbeten sich, wir bleiben bei ber um Luzgian. Er erhielt allgemeines Lob und man sagte ihm, es sei einmal so, wenn Er in der Bersammlung sei, so warte eben alles, bis er dem Gemeinderath die Streu schüttle.

Es muß hiebei bemerkt werden, daß Gemeinderath und Ausschuß, besonders wo jener lebenslang gewählt ist, sich oft verbalten, wie Regierung und Stände, so weit diese aus unabhängigen Mannern bestehen. Schon geraume Zeit kämpsen alle Einsichtigen gegen die Lebenslänglichkeit des Gemeinderaths, aber das Staatsgeset verharrt unbeugsam und so hat man zu jenem Versahren genöthigt, das Luzian oben angab; man hat damit dem Einklang mit dem Gesehe tiesinnerlicht untergraben.

Luzian hatte noch einen befondern Grund, warum er, wie man sagt, gerne dem Gemeinderath eine hölzerne Wurst auf's Kraut legte. Wir werden das schon noch sattsam ersahren.

"Es macht boch gottstraflich beiß," bemertte jest ber Schmied Urban.

"Thut nichts," entgegnete Luzian, "ich weiß nicht, ich tann die hig' viel eher vertragen als die Kält', und ich schwig' auch schon gern ein bisle, wenn's nur ein gut Weinjahr gibt; es ist benen Wingerter zu gunnen. Soll das Gewächs austochen, so muß der Mensch auch sein Theil hig mitnehmen.

"Der Luzian schwist gern für bie Welt, er ist ja auch so ein Stud Erlöser," sagte ber Brunnenbasche, ein wohlhabiger, bejahrter Mann, ber bie Rolle bes Schalksnarren im Dorse spielte.

Luzian gab ibm feine Antwort und ging voraus.

Man ging nach bem Birthshause. Luzian las bie Zeitung,

deren verschiedene Blätter in einem kleinen Kreis vertheilt waren, Undere "kartelten", da der Pfarrer das Kegeln am Sonntag vers boten hatte. Bald aber legten die Spieler die Karten weg, die Zeitungsleser rieben sich die Augen und die Buchstaben slimmers ten vor ihnen, es war plöglich stockdunkel.

"Seiliger Gott! was ift bas?" rief ber Erfte, ber zum Jenfter binausiab.

"Was gibt's?"

"Da gudet einmal ben Simmel an."

Es gab nicht genug Fenster sur die Drangenden, man rannte hinaus in's Freie. Schredensbleich wurde jedes Antlit, das aufsschate. Schwere, schuppenartig gestaltete Wolken schoben sich int ganzen Gesichtstreise träg in einander; mit jedem Augenblicke wurde es dusterer und nächtiger. Die die Wirthsstube verlassen hatten, kehrten nicht mehr dahin zurück, sondern eilten heimwärts, immer wieder ausschauend und die Hände von sich abstredend, als müßten sie den Sinsall des himmels von sich abwehren. Die in der Wirthsstube verblieben waren und ihre noch in der Hand gehalernen Karten an sich drückten, um den Nachdar nicht einschauen zu lassen, warsen das Spiel mit allen Trümpsen weg und nahmen sich nicht einmal Zeit, den Rest ihres Truntes zu leeren; auch sie eilten "beimezu".

Jebes wollte zu ben Seinen stehen, als ware bas Unglud abzuwenden, wenn man sich ihm mit vereinter Kraft entgegensstemmte; jedenfalls war es leichter zu tragen.

Der Wirth war balb allein und indem er die Reste zusammen schüttete, sagte er vor sich hin: "Und jest haben wir heut' erst den Zehnten abgelöst." Der Border: so wie der Nachsat dieses Gedankens kam nicht zu Worte, denn er wagte es nicht, vor sich selbst die Furcht auszusprechen, die ihn erzittern machte.

Luzian ging still das Dorf hinab, manchmal zwinkerte er mit den Augen, wenn er ausschaute, und preste die scharfgeschnittenen Lippen zusammen. Um Schulhause begegnete er dem Leherer, der die Kirchenschlüssel trug und als Kuster eben zum Wettersläuten geben wollte.

"Ihr solltet das sein lassen, herr Lehrer," sagte Luzian, "wenn's da droben aufspielt, da nütt das Bimbam nichts. Ich hab' erst vorlängst noch gelesen, daß das Wetterläuten ein alter nichtsnutziger und gesährlicher Brauch ist. Wer nicht von ihm selber betet, der thut's auch nicht auf das Gebimbel hin. Es ist ja auch absommen gewesen."

"Ja, aber unfer neuer Bfarrer balt ftreng auf die alten Brauche, ich bekomme beim Unterlaffen einen ftrengen Berweis."

"Co? Auch auf bas halt er? hatt's eigentlich wiffen tonnen. Run, bebut' uns Gott!"

Im Weitergehen schnalzte Luzian mit beiden handen und spie oft aus. Fast vergaß er über seinem Aerger was am himmel vorging, er mußte sich jest zusammennehmen, daß ihm der hut nicht vom Kopse gerissen wurde; der Sturmwind wirbelte graue Staubwolken vor ihm her zusammen, schon sielen jest einzelne breite Tropsen, und als er die Klinke seine Hausthüre erzsaften wollte zuckte ein gelber Blit, so daß Luzian geblendet nach dem Grisse tastete.

"Gott sei Lob, daß du da bist!" begrüßte ihn seine Frau, "was sagst du zu dem Wetter? Es wird doch, will's Gott, mit Gutem vorübergehen! So, jest bist doch da. Mir ist viel leichter, wenn dein Rock am Nagel hängt. Komm gib her."

"Laß mir ihn noch an, man weiß nicht, wie man 'naus muß. Alt das Kind da?"

"Ja. Siehst ihn benn nicht? Da sitt er und liest. Das gibt auch so einen Bucherguder, wie du. Bictor, gib dem Aehni\*) die Hand, du hast jest genug gelesen, und es ist ja stichedunkel."

"Bo ift bas Babi?" fragte Lugian.

"Draußen in ber Ruch', ber Paule ift auch ba."

"Gang und mach' das Feuer aus und fie follen 'rein tommen. Salt, bas ist ein Schlag, ber hat tracht und jest lautet der Schulmeister auch noch."

Während die Frau hinausging, trat Lugian in die Reben-

<sup>&</sup>quot;) Grofbater.

stube, er sand bort eine Schlasende, die wol durch das drüdende Wetter jett schon eingeschlasen war. Es ist dieselbe Frau, bei der wir heute beim Bittgang verblieben sind und gleich ihr die Undern weiter ziehen ließen. Auf leisen Sohlen kehrte Luzian wieder in die Stube zurück, er lehnte die Thüre nur an, ohne sie in's Schloß fallen zu lassen.

Die Babi und der Baule traten mit glühenden Wangen in die Stube. Die Mutter hatte draußen wol ein großes Feuer zu löschen gehabt. Babi stellte sich sogleich zu Victor an das Fenster, es gelang ihr dadurch, ihr flammendes Antlit zu verbergen, das sie dem Bater nicht zeigen wollte.

"Guten Tag Schmäher," fagte Baule und stedte aus Chrerbietung die in der Sand gebaltene Bfeise in die Brusttasche.

"Guten Tag. Bift allein bier?"

"3a."

"Guter Gott !" begann Babi, "wenn bas Metter nur feinen Schaben thut, bas tonnt' alle Luftbarkeit auf unserer hochzeit—

"Du bentst jest nur an dich," unterbrach sie Luzian; "Baule wie ist's? Hat bein Bater sich in die Hagelversicherung einschreisben lassen?"

"Mein Bater? Nein. Gucket Schwäher, Euch kann ich's ja sagen; mein Bater, der ist gar wunderlich, der träppelt so 'rum und drückst und will halt nicht an die Sach, und geht man ihm scharf auf den Leib, so sagt er, daß er nur nichts zu thun draucht: man muß Gott machen sassen, wenn er einen strasen will. Und gegen mich ist er jett gar, es will ihm nicht recht in den Sinn, daß ich nimmehr Vorroß sein soll, daß ich jett halt auch an die Deichsel komm'. Deswegen bin ich halt hehlings in die Stadt und hald mich einschweisen lasen, es ist za dalo mein eigen Sach. Mein Vater darf aber nichts davon ersahren, der ist — "

"Scham' dich in's blutige Herz hinein", unterbrach die Frau den Rebenden, "das ist nichts, so über beinen Bater oder über einen Menschen zu reben, wer er sei, und noch dazu, wenn so ein Wetter am himmel ist; man versündigt sich ja."

"Drum hab' ich's immer gejagt", begann Lucian, "ber

Landstand muß eine allgemeine hagelversicherung für's ganze Land einführen, da kann keiner mehr neben 'naus und da ist's auch wohlseiler; freilich ist's traurig, daß man die Leut' zu ihrem eigenen Rußen zwingen soll; aber man zwingt's ja zu anderen Sachen, die gar nicht so nöthig sind. Drum ist der Landskand — "

"Luzian, was haft benn?" rief die Frau in Angst und Bein, "juerst wird über die nächsten Apverwandten losgezogen und

jest über ben Landstand, und bei fo einem Better."

"Benn man's ehrlich meint, barf man reben, mag's gewittern ober bie Sonn' icheinen. Meinst bu, unser herrgott ift naber bei ber hand als an einem hellen Tag?"

"Mich gehen beine Bucher nichts an, und jest muß man einmal beten. Ich will jest auch nichts mehr reden, es darf keinen Zank geben, das ist ärger als Feuer auf dem Heerb."

Luzian schwieg, die Frau breitete ein Tischtuch auf dem Tische aus, legte das Gesangbuch und die Bibel mit den Worten: "Im Unsang schus Gott himmel und Erde" mitten auf den Tisch und streute Salz auf bessen vier Eden.

"Aehni, es gigebohnelet (schloßt) rief Bictor am Fenster.

Die Mutter nahm ihn still an der hand, führte ihn an den Tild und betete bort laut mit ibm.

Luzian lächelte vor sich hin, als der Knabe las: "Guter Christ, du wirst es ja nicht deinem Pfarrer oder Seessorger zur Schuld rechnen, wenn Hagel oder Ungewitter Schaden anrichten. Wer kann dem heiligsten Willen des Allmächtigen widerstehen? Oder was sur ein Priester hat eine größere Nacht als Gott selbst?"\*)

Natürlich: des Priesters Macht reicht hinab in die tiefste Hölle und hinauf in den höchsten Himmel, warum sollte er dem Wetter nicht Einhalt thun können?

Rührend flang bann bas alte Lieb, in bem es beißt:

2

<sup>\*)</sup> Siehe wortlich: Guter Samen auf ein gutes Erbreich. Ein Lebr - und Gebetbuch fammt einem Saus- und Ranfenbuchlein fur gutgefinnte Chriften, besenbere für's liebe Ranborf, von Arglbine Jais . B. 30.

"Das Wildjeu'r fern hin von uns jag', In wild's Geröhr und Hage, Darin es Niemand schaden mag Bei'r Nacht und auch bei'm Tage.

D reicher Gott! laß milotglich All' Frucht tedlich entsprießen, Daß Arm' Elende hie redlich Durch Gab' sein Wohl genießen.

Den armen Seelen in Fegfeu'rs Bein Thu' bitters Leiden schmälen, Und sie durch das Almosen rein Den Seligen zuzählen."

Wie mit scharfen Schroten schlug es nun gegen die Jenster, eine Scheibe sprang und aus der Ferne borte man andere klirren, Fensterladen abknaden und Klageschreie verhallen.

"Das gibt ein grafilices Unglud, ein grafilices Unglud!" jammerte Lugian und rang bie Sande por fic bin in einander.

Bictor hatte schon lange neben ausgeschielt, jest sprang er auf und holte eine durch die geöffnete Scheibe eingedrungene Schloße; sie war fast so groß wie ein Taubenei.

"D wie schon!" rief Bictor, und alles antwortete wie aus Ginem Munbe: "Daß Gott erbarm!"

Immer bichter und bichter tam ber Sagelichlag.

"Saufengenug, ist nimmehr nothig, es ift schon alles bin", sagte Luzian, nach Außen wintend, trauervoll in Ton und Miene.

Luzian und Baule ichloffen ichnell bie Fensterlaben, um bie Scheiben zu mabren; Licht murbe angegundet.

"Jest sind wir in der Arche Roah, und Du Aehni bift der Roah wenn unser Haus fortschwimmt", plauderte Bictor.

"Still!" gebot Luzian mit scharfem Tone, dann seste er flufternd bingu: "Es ist mir nur lieb, daß die Ahne \*) in der

<sup>.)</sup> Grogmutter.

Kammer das Wetter verschlaft; so alte Leut' sind doch wie die kleinen Kinder, die spüren die schwere Luft und sinken um. Sie ist heut' auch ein bisle zu weit mit dem Wittgang in's Feld."

Reines rebete mehr ein Wort, selbst Victor ging auf ben Zehen und betrachtete das Zersließen der Schloße auf seiner warmen Hand; nur manchmal hob er sie auf und versuchte beim Lichte durchzuschauen; Tropfen sielen auf das Gesangbuch und vermischten sich dort mit den Thränen, die die Frau geweint batte.

Man horchte ftill hinaus ob bas Wetter noch nicht nachlafie, bas muthete aber immer toller; wie aus riefigen Burfeln schüttete es immer wieder und jeder lette "Schütter" schien ber gewaltiafte.

"Das tann bei uns baheim auch sein", sagte Baule. Niemand antwortete.

Endlich sielen nur noch einsame Tropsen an die Fensterlaben. Menschenstimmen wurden auf der Straße hörbar. Man öffnete und schaute wirklich wie aus der Arche Noah hinaus. Welch ein Fluthen und Wogen überall! Das gurgelte und murmelte luftig, aber die Menschen waren nicht von der Erde verschwunden, sie waren geblieben zu Jammer und Noth.

Alles rannte durcheinander hin und her und hinaus auf's Feld, Jedes wollte seine zerschlagene Hossinung sehen; Einige kehrten schon heim und brachten eine Handvoll ausgerauster Aehren mit, sie zeigten sie mit thränenschweren Blüden. heulen und Wehlagen der Frauen erfüllte die Straßen und die Häufer; stumm, gesenkten Hauptes wandelten die Männer dahin, innerlich fröstelnd ballten sie die Fäuste, sie hatten so wacker gearbeitet und die Arbeit war hin und die Hossinung.

In allen Garten waren die Stugen der Baume zu Boben gestreckt und neben ihnen lag das unreise Obst, sast tein Baum, dem nicht ein Ast abgeknackt war, viele waren gang niedergeworsen.

An diesem Abende reichten die Eltern tummervoll den Kindern ihr Essen, sie selber aber hungerten und schwere Sorge nagte an ihren Herzen die bange schlassos Nacht. Beute hielt fich von felbst bas ftrenge "pfarramtliche" Gebot, bag nicht mehr auf ben Stragen gefungen werben burfte.

Draußen ist's so wurzig, wie eine balfamische Glatte zieht fich's burch bie Luft, in ben Saufern und in ben Bergen aber ift es trub und bumpf.

## Gin Blid in's Sans und in die Rathestube.

Das war ein traurig Erwachen am Montag. Die Sensen und Sicheln waren gedengelt, die Menschen substen ihre Sehnen gespannt und straff zu frischer Arbeit, jest ließen sie die hande sinken und schauten still d'rein. Dennoch ruhte auf manchem Auge das sich ausgeweint hatte, auf manchem Untlize ein Abglanz stiller Berklärung, man möchte sagen wie auf der Natur rings umher, die sich auch ausgeweint zu haben schien.

Ein Ungemach, das hereingebrochen, sieht sich am andern Morgen ganz anders an; am Tage seiner Entstehung willst du es nicht bulden, kannst du es nicht fassen, es soll sich nicht einnisten in deiner Seele als Wahrheit; wie wäre es möglich? Du selbst lehst und deine Sedanken sind wach. Wie kann dir etwas entrissen werden, das dir angehört, das du mit deinen Sedanken sesthälft? Sinkt die Racht, versenkt dich in Schlummer und macht dich dein selbst vergessen, so saht dich am Morgen das, was dich dein selbst vergessen, so saht dich am Morgen das, was dich dich versessen, der siehen sehn den mehre Schmerze, aber sich es zur Vergangsenheit geworden, die mit unwandelbarer Sewisheit selsteht, du kannst nicht mehr d'ran rütteln und mußt dich d'rein ergeben, mit stillem Schmerz dein zerstücktes deer überbürdetes Leben der heilenden Zukunst entgegenschieren.

Auf Feld und Flur funkelte und flimmerte der Morgenthau, der trieft hernieder, ob die Halme sich auf ihren Stengeln neigen oder geknickt zur Erde geworfen sind. Die Sonne stand am himmel in voller Pracht, sie bleibt nicht aus am himmelsbogen, nur manchmal lagern sich Wolken, Wetter und Nebel zwischen sie und die Erde und das Erdenkind vermag nicht durchzuschauen, das Licht genügt ihm nicht, es will seinen Urquell erfassen. Das

Licht aber haftet im Auge wie in der weiten Welt draußen, und das Auge vermag es nur zu schauen, weil das Licht in ihm ist. Du suchst den Urquell und er ist in dir wie in der Welt.

Das Korn am Halme, das zur Erde niedergeworfen ist, geht in Berwesung über und sett nur zu seinem eigenen fruchtlosen Untergange neue Keime an. Der Mensch aber gleicht nicht dem Halme, er kann sich aufrichten durch die Krast seines Willens.

Frisch auf! du mußt dich durch die Welt schlagen, ja hindurchschlagen, das ist's. Der Tag ist verloren, ausgebrochen aus der Kette deines Lebens, den du in Trübsinn und thatenloser

Bergweiflung hinftarrteft.

Aus solcherlei Gedanken heraus, die er nach seiner Art hundertfältig herüber und hinüber und auf die besonderen Berhältnisse der Sinzelnen anwendete, ging Luzian am andern Morgen von Haus zu Haus. Er nöthigte auf manches kummerstarre Antlit das Zuden eines Lächelns durch seinen Haupttert: "Dem Weibervolt ist's nicht zu verdenken, das muß klagen und jammern wenn ein Hasen\*) in Scherben zerbricht, das ist ja grad das drävst Hössele gewesen, nein, so wird keins mehr gemacht; der Mann aber sagt: hin ist hin und jest wirthschaften wir mit dem was noch blieden ist. O! die leichtsinnigen Männer, denen ist an allem nichts gelegen, klagen dann noch die Weiber, und am Ende müssen sied Mecht geben."

Luzian brachte es zu Wege, daß mancher Mann, der alles ftehen und liegen und in sich verfaulen laffen wollte, sich nun doch aufmachte, um wenigstens das Obst zur Schweinemastung einzuheimsen.

Es mar schon viel gewonnen, daß man sich wieder zur Thätigteit aufraffte. Freilich fing man zuerst mit dem Kleinsten an, aber das trifft sich meist, daß man nach erlittenem Ungemache zuvörderst das Nebensächliche, oft Unbedeutendste in Ungriff nimmt, man getraut sich noch nicht an das Hauptstück; die Hand gewinnt jedoch hiemit wiederum Stärke und Festigkeit, das Blut strömt wieder lebendiger zum Herzen und erfrischt es mit Muth.

<sup>&</sup>quot;) Topf.

Mube und lechzend tam Luzian zu Mittag nach hause und fein erstes Bort war: "Beib, wir mussen boppelt sparen und hausen, wir bekommen ben Binter wieder große Ueberlast."

"Ich seh' schon, wie du wieder überall sorgen und helsen willst", entgegnete die Frau, "und du friegst doch nur Schimpf und Undant."

"Laß du meinen Luzian nur machen, was mein Luzian macht das ist gut," sagte die Ahne, die im großen Lehnstuhl saß.

"Ich weiß wohl, ihr zwei haltet zusammen wie gezwirnt," schloß die Frau lächelnd, indem sie das Tischtuch von der Suppe zurückschlig; denn es ist hier Sitte, besonders im Sommer, daß man geraume Weile vor der Esseziet die Suppe auf das ausgebreitete Tischtuch stellt und dann das Tuch wieder über die Schüffel schlagt, um die Suppe in sich verdampsen und abkühlen zu lassen. Man liebt das heiße Essen und das langwierige Blassen nicht.

Wir find gestern unter so seltsamen Umständen vor dem Wetter bier in das haus geslüchtet, daß wir kaum Zeit hatten uns die Leute näher zu betrachten. Wir mussen uns damit sputen, bevor vielleicht eine unversehene Erschütterung alles so von der Stelle rückt, daß wir den vormaligen stillen Wandel der Menschen und Berhältnisse kaum mehr heraussinden mögen.

Der ruhende Mittel: und Schwerpunkt des Hauses war die Ahne, die uns bereits gestern im hellen Sonnenschein an der Hand Bictors begegnete. Die Gestalt ist groß und hager, mit runzlichem sast klein gewordenem Antlige, das dunkelbraume Auge scheint kaum gealtert zu haben, das blühweiße Tuch, das sie sast immer um den Kopf gebunden trägt und dessen Eczipsel hinten weit hinabsallen, rahmt das Gesicht auf eigenthümliche Weise ein und gibt ihr einen nonnenhaften Anblick; sie ist aller ihrer Sinne machtig, im ganzen Behaben äußerst säuberlich, sast zierlich. Rur zum sonntäglichen Kirchgange entsernt sie sich vom Hause. Schon geraume Weise vor dem ersten Einsauten macht sie sich auf den Weg, im Winter in der Stude des Schullehrers, im Sommer auf der Bank vor dem Nathhause erwartet sie sodann den Beginn

bes Gottesbienites. Mancher, ber bie alte Corbula fo babin manbeln fieht, eilt, um fich noch mit ihr auf ber Rathhausbant gu besprechen; fie bat ein offenes Berg für Leid und Luft, und oft findet bier auf bem Borbofe eine beiligere Erbebung ftatt als im Innern bes Tempels. Manche suchten aber auch in nedischer Weise die Ahne auf ihren Sauptspruch zu bringen, sie wollte es aber nie glauben, bag man ihrer fpotten wolle. Diefer Saupt= fpruch ber Ahne mar nämlich: "Ja, wenn ber Raifer Joseph nicht vergiftet mare, bann mare bas und bas gewiß beffer." Gie verehrte ben Raifer, von bem ihr Bater oft und oft gesprochen batte, fast wie einen Seiligen, fein Undenten war mit bem an ihren Bater unauflöslich vertnüpft als maren fie Geschwifter gemefen. Gie begte ben vielverbreiteten Glauben, baf ber Raifer, weil er's fo gut mit allen Menschen gemeint babe, von ichein= beiligen Bfaffen um fein junges Leben gebracht worden fei. In fold gegenständlicher Weise faßt ber Boltsglaube bie Untergrabung ber ebeln Blane bes bochbergigen Raifers. Ginft las Lugian ber Mutter eine Lebensacidichte bes Raifers por und fie behauptete. bas fei juft fo wie ihr Bater ergablt babe, nur anders gefett. Das Dorf batte bis in die neueste Beit zu Borberöfterreich gebort und ein Obeim ber Mutter mar taiferlicher Rath in Wien gewefen, fie hatte ihn noch gefannt, ba er einft im Dorfe gum Befuche mar; fie bemahrte noch eine Granatschnur, die er ihr damals ichentte. Der einzige Streit, ben fie bisweilen mit Lugian batte, war barüber, weil er nicht ihrem Berlangen willfahrte und nach Wien an die Nachkommen bes taiferlichen Rathes ichrieb, fie behauptete immer, es fei unmenschlich wenn Blutsverwandte fo gar nichts von einander miffen. Gine besondere Borliebe hatte die Mutter für ben Bictor, ihr Urentelden, fie fagte oft: "Der wird just wie ber taiferliche Rath. Wenn ber Raifer noch leben that. ber that ihn nach Wien verschreiben, bas fag' 3ch."

Man hatte fast glauben sollen Luzian sei ber leibliche Sohn ber Ahne, die er auch sast immer Mutter nannte, mahrend er in ber That nur ihr Schwiegersohn war. Seine Frau nedte ihn oft und stellte sich eifersuchtig wegen der Liebschaft der beiden zu ein-

ander; denn Luzian ging die Sorgfalt für die Mutter über alles, und er hatte ihr gerne, wie man sagt, das Blaue vom himmel gebolt, um sie zu erfreuen.

Luzian war ein Mann im Ansang der fünsziger Jahre, stämmig, ein Sägkloß, wie er von seinen Freunden manchmal genannt wurde, weil er zum Spalten zu did war und sich nicht splittern ließ; sein Antlig war voll und gespannt und verrieth entschiedenes Selbstweußtsein, der wahre Stiernacken bekundete Unbeugsamkeit. Noch gegen Ende des Befreiungskrieges war er zum Soldatendienste ausgehoben worden, kam aber zu keiner Schlacht. Die Sägmühle hatte er seinem Sohne Egidi übergeben und dauerte nun auf dem Gute im Dorfe. Victor, Kgidis ältesten Sohn, hatte er sich und der "Guckahne"\*) zu lied in Jaus genommen, anceblich indeß, damit der Knabe der Schule näher sei.

Margret, Luzians Frau, ähnelte der Mutter unverkennbar; war auch ihr ganzes Dichten und Trachten dem Haushalte zugewendet, so war doch Luzian nicht minder ihr Stolz, nur ließ sie es nie merken wie die Mutter, wenigstens nie in Worten. Sie bildete sich mehr darauf ein als Luzian selber, daß dieser schon zweimal zum Abgeordneten vorgeschlagen war. Spöttelte sie auch manchmal über sein vieles Lesen, so war es ihr doch nicht unlieb, da er dadurch fast immer im Hause war und alles in bester Ordnung hielt; auch glaubte sie, daß er eben viel gescheiter sei als alle in der ganzen Gegend. Klagte sie auch wiederholt über die Gemeindeämter und vielen Pslegschaften, die sich Luzian ausbürden ließ, so dachte sie doch wieder im Stillen bei sich Luzian ausbürden ließ, so dachte sie doch wieder im Stillen bei sich: "ja, es versteht's eben doch keiner so qut wie er."

Babi, das hochgewachsene Madchen mit auffallend dunkeln Augen und starten Brauen, gehört eigentlich gar nicht mehr recht in's Haus. Sie hatte noch gestern zu Paule, ihrem Brautigam, gesagt: "Seitdem der Pfarrer uns miteinander verkundet hat und über vierzehn Tage unsere Hochzeit sein soll, da ist mir's jett allsort wie wenn ich nur auf Besuch daheim war!"

<sup>&</sup>quot;) Urgrofmutter.

Die Befanntschaft Egibi's mit seiner Frau und ben Nindern mussen wir abwarten, bis sie sich und selbst vorstellen.

So waren wir also bier im Sause mit allen befannt und fonnen fie ungeftort mit ben beiden Anechten und ber Dagb gu Mittag effen laffen. Man tennt aber namentlich einen Bauern nicht recht, wenn man feinen Besithftand nicht weiß; an ibm außert fich nicht nur bie gange Ginnesweise und ber Charafter. fonbern biefer ftutt fich auch meift barauf. In anderen Stellungen bilbet fich ber Lebenstreis, Saltung und Geltung vornehm= lich aus ber Berfonlichkeit heraus, bier aber wird bas Megbare und im Werthe gu ichagende vor allem Stuppuntt bes Charatters in fich und feiner Bebeutung nach Außen. Du wirft baber oft finden, baß ein Bauer, ber Bertrauen gu bir faßt, bir als= bald all' feine Sabe aufgablt, oft bis auf bas Ralbden, bas er anbindet. Er will bir auch bamit zu versteben geben, mas er babeim bedeutet. Da fiten fechzig Morgen Aders und fo und fo viel Bald und Matten, fagt oft die Art wie fich ein Bauer im fremben Wirthsbaus niedersent. Geborte Lugian auch feineswegs gu letterem Schlage und ftellte fich feine Chre und Schatung noch auf etwas anderes, fo muffen wir boch noch ichnell fagen, baß er vier Pferbe, zwei Baar Odfen, feche Rube und ein Rind im Stalle hatte; barnach meffet. Die Bferbe werben allerbings nicht blos zum Gelobau, fondern auch zu Solg- und Bretterfuhren gebraucht, ba Lusian biesen Sandel eifrig betreibt, ber ibm manden iconen Gewinnft abwirft.

Nach Tische wurde Luzian auf's Rathhaus gerusen. Er sand bert außer dem Schultheiß und den Gemeinderäthen auch den Bfarrer. Luzian maß diesen mit scharfen Bliden, denn er sollte ihm zum ersten Male so nahe sigen. Der Psarrer war ein junger Mann, der die erste Hälte der zwanziger Jahre noch nicht überschritten hatte, groß und breitschulterig, mit derben Händen, das Gesicht voll und rund aber blutleer und in's Grünliche spielend, die zusammengepreßten Lippen bekundeten Troz und Entschiedenbeit; ein eigenthümliches Wersen des Kepfes, das von Zeit zu Zeit in bestimmten Absähen solgte, ließ noch anderes vermuthen.

Ueber und über war der Pfarrer in schwarzen Lasting gekleibet, der lange, weit über die Kniee hinabreichende Rock, die Beinkleider und die geschlossene Weste waren vom selben Stosse; er wollte die leichte Sommerkleidung nicht entbehren und doch keine profane Farbe sich auf den Leib kommen lassen. Der spiegelnde Firniß des rauben Zeuges gab der Erscheinung etwas an's Schmierige Erinnerndes, während der junge Mann sonst in Ton und Haltung eine gewisse vornehm stolze Zuversicht kund gab. Dieß hrach sich sogar in der Art aus wie er jest, während die Blide Luzian's ihn musterten, mit einem kleinen Lineal in kurzen Sägen in die Lust schlug.

"Ich habe dich rusen laffen, Luzian", sagte der Schultheiß, "wir wollen da wegen dem Hagelschlag eine Eingab' an die Regierung machen und eine Bitt' in die Zeitung schreiben, du sollst als Obmann auch mit unterschreiben."

"Wie ist's benn herr Pfarrer?" fragte Luzian bas Papier in handen, "wie ist's benn? Schenket Ihr ber Gemeind' ben Bfarrzehnten, ober was lasset Ihr nach?"

"Bon wem sind Sie beauftragt, mich darüber zu ermahenen?" warf der Pfarrer entgegen, "was ich thun werde, ist mein eigener guter Wille; ich lasse mir meine Gutthat dadurch nicht verringern, daß mich Underusene daran gemahnen."

"Berusen hin oder her," sagte Luzian, "eine Ermahnung kann einer Gutthat nichts abzwaden; wenn das ja war', so waren die Gutthaten auch minderer, die auf Eure Ermahnungen in der Bredigt von den Leuten geschehen."

"Sie scheinen darum die Kirche zu meiden, um nicht zu etwas Gutem versührt zu werden," schloß der Pfarrer und warf das Lineal auf den Tisch.

"Ich will Ihnen was sagen," entgegnete Luzian mit großer Ruhe, da er noch nicht enden wollte, "Sie haben Beicht: und Communion:Zettel auch für die großen (erwachsenen) Leute einz geführt, wir lassen uns das nicht gefallen, das war beim alten Pfarrer niemals."

"Bas geht mich Ihr alter Pfarrer an? Das neue Rirchenregiment halt feine Befugniffe ftreng jum Geile" -

"Schultheiß, hast tein'n Ralender ba?" unterbrach Lugian. "Barum? heute ift ber fiebzehnte," berichtete ber Gefragte.

"Rein", fagte Lugian, "ich hab' nur bem Berrn Bfarrer

zeigen wollen, baß wir 1847 fcbreiben."

Der Pfarrer stand auf, preßte die Lippen und sagte dann mit wegwersendem Blid: "Ihre Beisheit scheint allerdings erst von heute. Ich hätte eigentlich Lust mich zu entsernen und wäre verpflichtet nach solchen ungebührlichen Reden. Sie alle sind Zeuge, meine herren, daß ich hier, ich will tein anderes Wort gebrauchen, schnöde angefallen wurde. Ich will aber bleiben, ich will ein gutes Werk nicht stören und lasse mich gerne schmähen."

Solche geschickte Wendung konnte Lugian boch nicht auffangen, er ftand betroffen, alles schrie über ihn hinein und er fagte

endlich:

"Ich will's gewiß auch nicht hindern, gebt her, ich untersschreib', und nichts für ungut herr Pfarrer, ich bin keiner von denen Leuten, die sich an einem Bolizeidiener vergreisen weil sie mit der Regierung unzufrieden sind. B'hüt's Gott bei einander."

Niemand bankte.

Aergerlich über sich selbst verließ Luzian die Rathsstube, er hatte das heu vor der unrechten Thüre abgeladen. Der Anhang, den er selbst unter dem Gemeinderath hatte, schüttelte jest den Kopf über ihn.

Bir muffen um einige Monate gurudichreiten, um bie Stim-

mung Luzian's zu ergrunden.

Die Regungen des tiefgreisenbsten Kampses zucken eben erst in der Semeinde aus. Der alte Pfarrer, der so eins war mit dem ganzen Dorse, war plöglich nach dem Bischossisse berusen worden, er kehrte nicht mehr zurück, statt seiner verwalteten die Pfarrer aus der Nachdarschaft wechselsweise die Ortskirche. Kurz vor Ostern verkündete das Regierungsblatt die fürstliche Bestätigung der Ernennung eines neuen Pfarrers. Dieß war das Signal für Luzian, der den ganzen innern Verlauf kannte, daß sich

bie gange Gemeinde wie Gin Mann erbob. Der Gemeinderath mit fammtlichen Orteburgern reichte einen Brotest gegen bie neue Bestallung ein, ber zu gleicher Zeit an Die Regierung und an ben Bijchof geschickt murbe. Gie verlangten ihren alten Pfarrer wieber ober falls bies nicht gemahrt murbe, bas freie Wahlrecht; fie wollten feinen von ben jungen Geiftlichen, gegen beren Unmaßungen fogar ichon bei'm Landstand Rlage erhoben murbe. Das mar bie lebendigste Zeit, in ber Lugian seine gange Rraft entwidelte und bie Gemeinde ftand ihm einbellig gur Geite. Roch ebe indeß ein Bescheid auf den Broteft einging, wenige Tage vor ber Naftenzeit, bezog ber Bfarrer feine Stelle. Sonft ift es brauch: lich, baß bas gange Dorf feinem neuen Geiftlichen bis gur Grenge ber Gemarkung entgegengeht, dießmal aber war er nur von bem Defan und einigen Amtsbrudern geleitet. In ben meiften Saufern fab man nur burch die Scheiben bem Gingiebenden entgegen, man öffnete bas Genfter erft, wenn er vorüber mar, ba man nicht grußen wollte. Der Gemeinderath und Ausschuß war auf bem Rathbause versammelt, Die gange Körperschaft ging in bas Bfarrbaus und überreichte abermals ben Brotest. Der Defan iprach berubigende Worte und bandigte gulekt bem Schultbeiß Die abichlägige Antwort bes Bijchofs ein. Still tehrte man in bas Rathhaus gurud und bort murbe beschloffen, in fortgesettem Widerstande zu beharren.

Am Sonntag, das Better war hell und frisch, versammelte sich das ganze Dorf zu einer Bilgersahrt; in großem Wallsahrtszuge ging's nach Althengitseld, dem Geburtsort Paule's. Viele wollten sogleich aus dem Auszuge einen Scherz machen, und schon zog Lachen und Lärmen durch manche Gruppen. Der Brunnenbasche vor allen ging von einem zum andern und hetzte und stiftete, daß das Ding auch ein Sesicht bekäme; den Mädchen erzählte er, daß seine Frau bald ausgepfissen habe, und er fragte diese und jene ob sie ihn, einen Wittwer ohne Kinder heirathen wolle, aber ohne Psass, so wie die Zigeuner. Da und dort suhr ein gellender Schrei und ein Selächter aus, der so andächtig begonnene Auszug schien zum Fastnachtsscherze zu werden. Man

war's gewohnt, daß der Brunnenbasche, wie man sagt, über Gott und die Welt schimpste und sich erlustigte, man ließ ihn gewähren; nun aber ging's doch bose aus. Luzian, der mit einigen anderen Ordnung herzustellen suchte, kam und zog das Halstuch des Brunnenbasche so sest ger ganz "kelschblau" wurde. Alles sluchte nun über den Störenfried, der Brunnenbasche, und dieser war kaum loszesassen als er mit lustiger Miene rief: "Fluchet meine Sau auch, dann werden sie auch fett davon."

Jener erfte Fastensonntag war ber tummervollste, ben Qugian bis babin noch erlebt batte, ihm mar's fo berrlich erschienen. wenn man feierlich in geschloffenem Buge babin wallte, und jest fchien alles aus Rand und Band ju geben, aller Bufammenhalt ichien gerriffen. Sier gum erftenmale erfuhr er, mas es beift, bie gewohnte Ordnung aufzulöfen, wenn nicht Jeder ben Gleichschritt an feinem Bergichlage abzunehmen vermag. Duffen wir benn gefeffelt fein burch außere Amtsmacht? flog's ihm einmal burch ben Ropf. Er fonnte ben verzweiflungsvollen Gebanten nicht ausbenten, benn es galt ben Augenblid zu faffen, tofte es mas es wolle; barum rannte er in allen Abern glubend bin und ber, schlichtete und ermahnte, und darum ließ er fich von der Seftiafeit zu solcher Behandlung bes Brunnenbasche fortreißen. Es gelang ihm endlich mit Sulfe bes Steinmegen Benbel und bes Schmied's Urban, Rube und Ernft wiederum gu erweden, und als ber Bug fich nun von bem Rathbause aufmachte, begann ber Schloffertarle mit feiner iconen Stimme ein Lied, bald gesellten fich feine Rameraden zu ihm, ber Bfarrer ichaute verwundert gum Tenfter beraus als die Ballfahrer fingend vorüberzogen.

Der Brunnenbasche war von jedem an den er sich anschließen wollte, fortgestoßen worden; jest lief er hinterdrein und murmelte vor sich hin: "Laufen die Schaaf eine Stund weit, um sich mit ein paar Worten abspeisen zu lassen. Der Luzian ist der Leithammel. Könnt' denn das Vieh nicht einmal einen Sonntag ohne Kirch' sein? Ich will aber doch mit und sehen was es giebt."

Mis man in der Walbichlucht anlangte, war Luzian vorausgeeilt, von einem Felsen hoch am Wege rief er ploblich: "Halt!"

Die gange Schaar ftand ftille und Lugian fprach meiter: "Liebe Bruder und Schwestern! 3ch will euch nicht predigen, ich fann's nicht und es ift bier ber Ort nicht, und boch find oft bie besten Christen in ben Bald gezogen und haben von bort fich ihre Religion wieder geholt. 3ch hab' jest nur Gins zu fagen, ein paar Borte. Wir find von babeim fort, von ber Rirch', die unsere Boreltern gebaut baben; bier wollen wir ichmoren, bag wir qu= sammenhalten und nicht nachgeben bis wir unsere Rirch' wieder baben und einen Mann hineinstellen, wie wir ihn haben wollen, wir. Das ichwören wir." Lugian hielt inne, er erwartete etwas, aber Die Meiften wußten nicht, daß fie etwas zu fagen hatten, nur einige Stimmen riefen: "Wir fcmoren." Lugian aber fubr fort: "Rein, nicht mit Worten, im Bergen muß ein Jeber ben Schwur thun. Roch eins, wir tommen jest in ein fremdes Dorf, wir mol-Ien zeigen, daß wir eine beilige Cache haben." Lugian ichien nicht weiter reben zu konnen, er tniete auf bem Telfen nieder und fprach laut und mit bergerschütterndem Ione bas Baterunfer.

Mit Gesang zogen die Wallsahrer in das Nachbardorf ein, als es eben dort einläutete. Nach der Kirche gab es manche harmlose Neckereien zwischen den Althengstselbern und ihren neuen "Filialisten". Während bessen war der Gemeinderath und Luzian beim Pfarrer, sie baten ihn, einstweilen Tausen, Begrädnisse u. s. w. in ihrem Orte zu übernehmen, da sie entschosen seien mit ihrem neuen Pfarrer in gar keine Berbindung zu treten und aus ihrem Protest zu beharren. Ihrer Bitte wurde aber nicht willsahrt, da dies nicht anginge, Ermahnungen zum Frieden waren

bas einzige mas ihnen geboten murbe.

Bu hause erfuhr man, daß der Pfarrer nur mit wenigen Kindern und alten Frauen den Gottesdienst gehalten; bennoch aber geschah, was zu vermuthen war. Schon am nächsten Sonntage war der Auszug klein und vereinzelt, es traten dann Fälle ein wo man den Ortspfarrer nicht umgehen konnte, und keiner aus der Nachbarschaft wollte tausen und die letzte Delung geben; der Gemeinderath selber gab endlich nach und trat mit dem Pfarrer in amtlichen Verkehr. So schließ die Geschichte ein, wie tausend

andere. Nur in wenigen Mannern war der Widerspruch noch wach, und zu diesen gehörte besonders Luzian; er ging dem Psarer nie in die Kirche, heute zum erstenmale hatte er mit ihm am selben Tische gesessen wurden. Noch lag der Protest in letzer Instanz beim Fürsten, und Luzian wollte die Hossnuch nicht ausgeben; heute aber, er wußte nicht wie ihm war, war er sich untreu geworden, hatte sich zu persönlichem Haber hinreißen lassen; er grollte mit sich selber.

Ein alter Bolksglaube sagt: Wiegt man eine Wiege, in der kein Kind ist, so nimmt man dem Kinde, das man später hineinlegt, die gesunde Ruhe. Ja, unnüges Wiegen ist schällich, und das gilt noch mehr von dem Schaukeln und hin- und herbewe-

gen ber Gedanken in benen tein Leben ruht.

"Was da, Kreuz ist nimmehr Trumps, da gehen der Kat die Haar' aus," mit diesen saft laut gesprochenen Worten riß sich jest Luzian aus dem qualvollen Zerren und Wirren seiner Gedanken. Er ging hinaus auf's Feld, um die Verheerung näher zu detrachten. Allerdings war Luzian mit dem Ertrage aller seiner Felder versichert, man würde indeß sehr irren, wenn man glaubte, daß ihm die Verwüstung nicht tief zu Herzen ginge, ja man kann wohl sagen, sein Schmerz war um so inniger, weil er ein uneigennüßiger war; ihm war's als wäre ihm ein lieber Angehöriger entrissen worden, da er diese niedergeworsenen Halme sah.

Der Künstler liebt das Werk, das er geschaffen, es ist aus ihm, die Stimmung dazu, die urplögliche und die stetig wiedertehrende; die hat er sich nicht gegeben, er verdankt sie demselben Weltgesete, das Sonnenschein und Thau auf die Saaten schilt. Darum hat der benkende Landmann dasselbe Mitgesuhl für das Werk seiner Arbeit, und wehe dem Menschengeschlechte, wenn man ihm diese oft geschmähte "Weichherzigkeit" austreiben könnte, so das man in der Arbeit nichts weiter sähe, als den Preis und den Lohn der sich dassur bietet.

Benn ber Boden überall in weiten Rissen flafft und bie Pflanzen schmachten, ba wird euch schwul und eng, und wenn

1

ber Regen niederrauscht, ruft ihr befreit: wie erfrischt ist die Natur! Roch ganz anders der Bauer; er lebt mit seinen Halmen braußen und tummert für sie; triest der segnende Regen hernieder, so trinkt er so zu sagen mit jedem Halme und tausend Leben werden in ihm erquickt.

Die zu einem niedergefallenen Menschen beugte sich jest Luzian und bob einige Aehren auf, sein Antlig erheiterte sich, die Körner waren nothreif, sie waren fester und in ihrer Husse loderer als man glaubte; noch war nicht alles verloren, wenn auch ber Schaben groß war.

Durch alle Gewannen schweifte Luzian und fand seine Bermuthung bestätigt. Die Sonne arbeitete mit aller Macht und suchte wie mit Strahlenbanden die Kalmc aufzurichten, aber ihre Häupter waren zu schwer und in den Staub gedrückt; hier mußte die Menschendand aufhelsen.

Als Luzian, eben aus bem Nesselfang kommend, in die Garten einbog, wurde er mit den Borten begrüßt: "Uh, guten Tag herr hillebrand."

"Guten Tag Serr Oberamtmann," ermiederte Luzian, und nach einer turzen Bause setzte er gegen den begleitenden Pfarrer und Schultbeiß binzu: "Guten Tag Ihr Serren."

Der Pfarrer nidte bantenb.

"Ich habe mir den Schaden angesehen," berichtete der Oberamtmann, "der Ihren Ort betrossen hat; das hätten wir auf der letten landwirtschaftlichen Bersammlung nicht gedacht, daß wir so bald die Brobe davon haben sollen, was sich bei solchen Gelegenheiten retten lasse. Wie ich höre, sind Sie der Einzige, der in der Hagelversicherung ist."

"Ja, ich und mein Egibi."

Luzian hatte doch gewiß das tiefste Kummerniß über die Fahrlässigsteit der anderen, aber er konnte in diesem Augenblicke nichts davon laut geben; so leutselig auch der Beamte war, so blieb er doch immer der Oberamtmann, dem man auf seine Fragen antworten mußte und vor dem kein Gefühl auszukramen ist, wenn man auch das Herz dazu hätte. Außerdem hatte Lusen

zian, sobald er einem Beamten nahe kam, etwas von der militärisch knappen Weise aus seiner Jugendzeit her. In diesem Augenblicke war es Luzian, der unter sich sah, als fühlte er den stechenden Blick des Pfarrers; er schaute auf, die Blicke beider begegneten sich und suchten bald wieder ein anderes Ziel.

Man war am Hause Luzians angelangt. Er wollte sich höslich verabschieben, aber der Oberamtmann nöthigte ihn mit in das Wirthshaus, da man dort noch allerlei zu besprechen habe. Luzian willsahrte und am Pfarrhause empfahl sich der Pfarrer. Der Abend neigte sich herein, die Dorssewohner standen am Wege und grüßten den Amtmann ehrerbietig, es schien ihnen allen leichter zu sein da jest ihre Justände bei Amt bekannt waren, als sei nun die Kulse bereits da.

Es wird vielleicht ichon manchem Lefer aufgefallen fein, daß ber Beamte einen einsachen Bauersmann mit herr anredete. Schon um dieses einzigen Umstandes willen verdiente der Oberammunn eine nahere Betrachtung, wenn wir auch nicht noch

mehr mit ihm ju thun befamen.

Die ichlante feingeglieberte Geftalt, bem Unsehen nach im Unfange ber breißiger Jahre ftebend, befundete in ber gangen Saltung etwas forglich aber obne Menaftlichfeit Geordnetes. Es lag barin jene ichlichte Wohlanftanbigfeit, Die uns bei einer Begegnung auf ber Strafe ober im Felbe barauf fcmoren ließe. baß ber Mann in einem wohlgestalteten Beimmelen zu Saufe fei. Die blauen Augen unseres Amtmannes waren leiber burch eine Brille verbedt, ber braune Bart mar unverschoren, nur gab es bem Gefichte etwas feltfam Getrenntes, bag bie Bartgier auf ber Oberlippe allein fehlte; benn es wird noch immer als eine Ungehörigfeit für einen Mann in Amt und Burben betrachtet, auch auf ben Babnen bie Saare ju haben. Diefe neue Etitette recht= fertigte fich noch perfonlich bei unferem Umtmann, ber nebft ber Gewohnheit bes Rauchens auch die bes Tabationupfens batte. Die Dose biente ihm zugleich auch als Annaherung an viele Berionen, benn es bilbet eine gute Ginleitung und verfest in eigenthumliches Behagen, wenn man eine Brife anbietet und

empfängt. Unfer Amtmann bestrebte fich auf alle Beije, sein . Wohlwollen gegen Rebermann zu befunden.

Er stammte aus einer ber altesten Batrigierfamilien bes Landes, in welcher, bem Sprudworte nach, alle Sobne geborene Gebeimerathe maren. Nach vollenbeten Studien batte er mehrere Jahre in Frankreich, England und Italien gugebracht, und gegen alle Kamiliengewohnbeit batte er, nachdem er Mieffor bei ber Areisregierung geworden war, diese gerade Carriere aufgegeben und fich um feine jetige Stelle beworben. Er wollte mit ben Meniden verfonlich verfebren und ihnen nabe fein, nicht blos immer ihr Thun und Laffen aus ben Aften berauslesen. In bem Stadtden gab es manches Gespotte barüber, bag er jeden Dann im Bauernkittel mit Serr anredete, die Sonoratioren fühlten fich baburch beleidigt; er febrte fich aber nicht baran, sondern mar emfig barauf bebacht, jedem seine Ehre zu geben und seine Liebe gu gewinnen. Seine Ratur neigte zu einer gemiffen Bornehmigteit, beffen mar er fich mohl bewußt, und trot feines eifrigften Bemübens mar es ibm lange Beit nicht möglich geworben, ungezwungen fein innerftes Wohlwollen zu befunden. Es fehlten Die Sandhaben, er bewegte fich mehr in Abstraktionen als in bildlicher Anschauung und Ausbrucksweise; er konnte fich aber bierin nicht zwingen, die Menschen mußten seine Urt nehmen wie fie mar. Dft beneidete er bas Gebaren feines Universitats: Befannten, bes Dottors Pfeffer, ber fo frijdmeg mit ben Leuten umsprang; aber er konnte sich bieses nicht aneignen.

Durch den landwirthschaftlichen Berein, der vor ihm blos eine Spielerei oder ein Rebenbau der Bureaufratie gewesen war, gewann unser Amtmann ein natürliches, persönliches Berhältniß zu den Angesehensten seines Bezirkes. Auch mit unserm Luzian war er dort auf eine beitere Weise vertraut geworden.

Auf bem Bege nach dem Wirthshause begegnete ben beiden ber Benbel, und ber Oberamtmann fragte: "Soll ich nichts ausrichten an unser' Ammrei?"

"Dant icon herr Oberamtmann, nichts als einen ichonen Gruß."

Im Weitergehen ergablte ber Beamte wie gludlich er und seine Frau seien, daß sie die wohlerzogene Tochter Benbels als Dienstmadchen im hause hatten.

Im Wirthshause war Luzian viel gesprächsamer, indem er seine Ansicht entwickelte, baß man das beschädigte Korn rasch schneiben, jede Garbe in zwei Wieden binden und so aufrecht auf dem Felde dorren und zeitigen lassen musse. Der Oberamtmann stimmte ihm volltommen bei. Es bedurfte aber vieler Arbeit, um solches zu bewertstelligen; die hellen Mondnächte mußten dazu genommen werben. Der Oberamtmann versprach ein schleuniges Ausschreiben an den ganzen Bezirt um Beihüsse, und Luzian sagte endlich: "Ich will heut' noch nach Althengstseld reiten, die müssen uns bessen."

"Ich mache ben Umweg und reite mit", fagte ber Amt-

Aus allen Saufern schauten fie auf, als man Lugian neben bem Oberamtmann burch bas Dorf reiten sab.

In dieser Boche wurde saft übermenschlich gearbeitet, aber auch Sulfe von allen Seiten tam. Nacht und Tag wurde unabläsig geschnitten und gebunden; nur am heißen Mittag gönnte man sich einige Stunden Schlaf. Um Samstag Abend lag alles zu Bette, bevor die Betglock läutete.

## Es bonnert und blitt abermals.

Der Sonntag war wieber da. An diesem hellen Morgen wurde im Hause Luzian's bitterlich geweint. Babi stand bei der Mutter in der Küche und betheuerte unter immer erneuten Thranen, sie nehme sich eher das Leben ehe sie allein zur Kirche gehe. "Der Vater muß mit, der Vater muß mit!" jammerte sie immer. Auf weitere Gründe ließ sie sich nicht ein, als daß der Bater ja doch am nächsten Sonntag in die Kirche musse. Auf die Entgegenung, daß die Trauung ja in Althengstelle sei, wiederholte sie stets nur ihren Jammerruf. Sie wollte heute communiciren und sie durste nicht sagen, daß sie Frage in der Beichte die

Sottlosigkeit ihres eigenen Baters bekannt und darauf das Selöbniß abgelegt hatte, alles aufzubieten, um ihren Vater zur Reue und zum Kirchenbesuche zu bringen; nur unter dieser Bedingung hatte sie Absolution erhalten.

"Geh' nein, die Mutter soll's ihm sagen," tröstete endlich

"Gie will nicht," entgegnete Babi.

"Probir's noch einmal."

Babi ging hinein, die Alte blieb aber bei ihrem Spruche: "Was mein Luzian thut ist brav, und was er nicht thut da weiß er warum."

"Man muß keinen hund tragen jum Jagen," erganzte Luzian.

Da warf sich Babi vor die Ahne auf die Kniee und geberbete sich wie rasend in Jammer und Klage; sie schwur, sich ein Leids anzuthun, sie wisse nicht was sie thäte, wenn der Bater nicht mit in die Kirche gehe. So hatte man das Mädchen noch nicht gesehen und die Ahne sagte endlich: "Ja, thu's doch Luzian, thu's dem Kind."

"Mutter, ift's Guer Ernft, daß ich bem neuen Pfarrer in die Kirch' geben foll?"

"Ja, thu's in Gottes Namen, thu's mir zu lieb."

"Mutter, das ist der höchste Trumps den Ihr ausspielen könnet, Ihr misset wohl wenn Ihr saget: ""thu's mir zu lieb,"" da muß ich."

"Ja, es muß alles einmal ein End' haben, du haft dich lang genug gewehrt, ich wart' auf dich und geh' mit."

"Babi! Sol' mir den Rod und bas Gebetbuch," schlos Lusgian. Das Berlangte war schnell bei ber Sand.

Heute ging die Ahne seit langer Zeit wieder mit der ge-sammten Familie, sie führte sich an Luzian. Egibi mit der Frau und den beiden jüngeren Kindern war von der Mühle herausgetommen und schloß sich auch dem Zuge an. Alle strahlten voll Freude, als brächten sie ein hehres Opser. Wer weiß was sie opsern?

Luzian ging still tahin; es ließ sich nicht erkennen, ob sein zögernder Schritt aus einem Mißmuthe kam, oder ob er blos der Mutter zu lieb so bedächtig einherging. Er dankte allen, die ihn grüßten, mit eruster Miene. In der That war es ihm fast lieb, daß er durch so heftiges Bitten zum Kirchgange gezwungen wurde, er kam dadurch aus dem vereinsamten Kampse, in dem ver nach verlorener Schlacht sast noch allein auf dem Bahlselde verblieben war. Er nahm sich vor, keinerlei Groll zu hegen und unangesochten die Welt ihres Weges ziehen zu lassen.

Luzian mußte bekennen, daß der junge Pfarrer mit schöner klangvoller Stimme und in edler Haltung Messe und Amt ver-

richtete.

Jest bestieg ber Pfarrer die Kanzel, Luzian stand ihm gerade gegenüber an eine Saule gelehnt, er ließ ben Plat neben sich

leer und blieb fteben. Der Bfarrer fprach:

"Geschrieben ftebet: Wer ba viel faet, wird viel arnten und wer wenig faet, wird wenig arnten. Co fteht geschrieben. Ich, Gott und Berr im fiebenten Simmel! bore ich euch alle im Bergen rufen, ach Gott! ift benn ber Spruch auch mabr? . . . . Dit biefer Frage feib ihr alle fort, binaus aus ber Rirche, ibr feib braugen auf bem Gelbe, wo euer Korn und euer Sanf niebergeworfen ift und die Baume von unsichtbarer Sand gepfludt. Dort feib ihr nun und fragt: Saben wir nicht gefaet mit voller Sand? Saben wir nicht gearbeitet am Morgen frub und am Albend fvat, und nun? . . . . Ihr murret und habert ob ber Sand bes Geren und ihr fluchet ichier. Und nun? fragt ihr. 3ch aber antworte euch: Wer ba viel gefaet, wird viel arnten und wer ba wenig gefaet, wird wenig arnten. In euch liegt ein Feld, bas liegt brach, obe und verfteint, Schlangen und Gewurm haufen barin. Sabt ibr es umgepflügt mit bem icharfen Bfluge ber Bufe und euern festen Billen porgespannt und am Geile gehalten? Sabt ihr es gebungt mit ber Rene und ben Samen bes ewigen Bortes brein geftreut gur Tugend und beiligen That? Sabt ibr? 3ch frage euch. Bohl, ihr faget: ich fuble mich rein von ichwerer Schuld, wer fann mir mas Schlechtes nachjagen?

So ruft jeder Berbrecher, felbft ber Morber, wenn er von ben Sanden ber Gerechtigfeit gefaßt wird. Und wenn ibr in ben Beichtstuhl tommt, ei freilich, ba wißt ihr faum, bag ihr einmal geflucht ober eine boje Rede geführt, und boch habt ihr alle alle, bie fieben Todfunden ichon fiebenmal fiebzigmal begangen. Aber bas ficht euch nichts an. Es ift Mancher unter euch, ber jest unter fich icaut und feinen Sut gusammentrempelt, er benft: was, bas ift altes Gepolter, bas emige Lamplein in ber Rirche brennt nur noch matt und fommt ein guter Luftzug, aus ift's, aber bie Aufflarung, bas Licht, bas ich in meinem Ropfe fteden habe, bas allein gilt. - Schau, ichau, ba batten wir alfo Ginen. ber ben Auftlaricht verkoftet bat, ben die fürnehmen, bochgelahr: ten Berren in ber Stadt euch gar milbiglich bereiten. Wenn bu nach ber Stadt tommit, fiehit bu vielleicht ein armes Bauern= weiblein, bas in einem schmutigen Rubel, in einer schwimmen= ben Brube allerlei Abgangiges beim tragt gur Daftung für ihre lieben Schweine. Giehft bu, bas ift ber Auftlaricht, ben bir bie vornehmen, hochgelehrten Serren wollen gutommen laffen. Juden und Lutherische und Ratholiten, Die in ber Staatsmaftung fteben. werfen bir etwas zu, wenn fie fich toll und voll gefreffen haben und nicht mehr mogen. Du freust bich bamit und vergiffest barob ben Tijd, ju bem ber Berr alle Gafte gelaben, mo Alle gleich, boch und nieder, wo es feine Gelehrten und feine Bornehmen gibt, benn ber Glaube allein gilt. - In bem Auftlaricht ift ein wurmafiger Apfel von bem alten Baume, baran bie Chlange war, ber mundet bir, ba fcmakgeft bu, baß bir bie Brube in allen beiben Mundwinkeln berunterlauft, wenn bie Schlange fpricht: Es gibt teine Erbfunde, bas ift eitel Pfaffentrug aus finfteren Zeiten, wo man noch nichts wußte vom Licht und noch nicht schmedte ben Auftlaricht. Ich aber sage euch: eine gange Brut von Schlangeneiern und einen Burmftod von Teufeln bringft bu mit auf die Belt, und fo bu bas nicht alle Bege por Augen haft und mit Berknirschung erkennest, wie verworfen und nichtswurdig du bift, fo bift bu ewig verloren; beine Geele ftedt noch zu tief im Bleisch und webe, wenn bu marteft, bis die Tobes=

sense sie herausschabt. Thut's webe? schneidet's? brennt's und nagt's? Warte nur, es tommt noch besser. Wer nach dem Ausstäricht schnappt, wird eine runzliche Rase und ein trummes Maul über solche Worte machen, und um den Widerwart los zu sein, wird er mir gar zurusen: Du gehst zu weit ab vom Text. Ja Brüderlein! Du bist noch viel weiter ab vom Text, ich aber bleib' dabei: Wer da viel gesäet, wird viel ernten, und wer da wenig

gefaet, wird wenig ernten."

"Ich hole noch ein Früchtlein aus bem Auftlaricht, es ichwimmt oben auf. Mander von euch beuft mol: Ja, batte ich nur bem guten Rathe gefolgt und mich in die Sagelverficherung aufneb: men laffen, ba tonnt' ich bem Sagel mas pfeifen. Romm ber bu versicherter Mann, laß bich ein bisle beraufholen. Geht ihr, ba bab' ich ibn; ber Reid muß ibm's laffen, es gebt ibm aut und er fieht reputirlich aus. Mag's brennen und fengen und hageln und Ceuchen muthen, ba fteht er fest ber versicherte Mann. Da fteht fein Saus, es ift in ber Feuertaffe - verfichert, am Laben flebt ein Tafelein, fieht fast aus wie ein Orbensschmud, bas zeigt an: Tifch und Bett und Stuhl, Riften und Raften, ber gange Sausrath ift - verfichert; bas Bieb im Ctall - verfichert, die Acder im Feld - versichert, die Kinder - verfichert, fie find auf ber Rentenanstalt eingetragen, und wenn eines zwanzig Sahr' alt ift, befommt es fo und fo viel Binfen bis in die grasgrune Emigfeit hinein; fein eigen Leib und Leben - versichert, boppelt versichert, in Baris und in Frantfurt. "Jest tomm Berrgottle und thu' mir einmal mas an!" Co folägt fich ber verficherte Mann berausfordernd auf die birfch= lebernen Sojen. Ja beim Teufel! Den muß unfer Berrgott laufen laffen, ben tann er nimmehr am Grips triegen. Alber wie? bu feuerfester, bagelbichter, versicherter Dann, lag bich noch eine Beile beschauen. Bo baft bu benn bein ewiges Seil verfichert? Gelt, baran baft bu noch nicht gebacht, bas brauchft bu nicht? Bielleicht glaubst bu gar nicht an ein ewiges Leben, bas gebort fo jum Aufflaricht. Aber wart', es fommt bie Stunde und bu liegft auf bem Edragen und rochelft ichauerlich und ichnappft nach Luft, ber falte Schweiß fteht bir auf ber Stirn. Rennst bu bas Gerippe? Es stredt bie burre Sand nach bir aus. o! wie schwer, wie gentnerschwer liegt's auf bir; bu willft mit tobesichweißiger Sand abwehren, bu faffest die leere Luft. Ja. frumm' bich nur wie ein Burm, baum' bich wie ein Bferb, fort, fort, pon binnen mußt bu, beine gange versicherte Belt bleibt babinten. Roch rollen bie Schollen nicht auf beinem Leichenaas und bu ftebit por bem oberften Salsrichter, ba gebt's auch öffent= lich und mundlich ber, wie bu fo oft beinen Beitungebeiligen nachgeschrieen haft, ba ift ber lette Babltag: wo haft benn beine Bapiere, beine Berficherungen? Gud, ba ift ein ander Spartaffenbuchlein, ba ift alles verzeichnet, die Rechnung ftimmt, fast jum Bermundern. Jest haft's verspielt, bu tommft in's Regiment links vom Gottesgericht, und ba gieben fie bir eine feurige Uni= form an, die fitt bir wie angegoffen, eine Schlange ichnallt fich bir als Leibgurt um, Bech und Schwefel fengen bich und brennen bich und verzehren bich nicht. In die Solle! in die Solle gur ewigen Berdammniß fahrst bu, und brunten in beinem versicherten Sause ift's oft alleinig in stiller Nacht wie bas Winseln von einer Geele, Die bruben Die ewige Rube nicht finden tann, bas Gebet beiner Kinder fonnte bich erlosen und die Ewigfeit beiner Qualen fürgen : baft bu fie beten gelehrt? bu baft fie - verfichert."

Mancher Blid hatte fich schon beim Beginn bieser Schilderung nach ber Saule gewendet, wo ein Mann seftstand wie der Stein hinter ihm, aber die Blide glitten wieder ab und jest fuhr

ber Pfarrer fort:

"Geliebte in dem Herren! Ich sage euch laut und deutlich, ich habe Niemanden gemeint, ich kenne Niemand, der solchen Herzens sift, aber Jeder frage sich, ob er nicht schon im Geiste den Weg betreten, so zu werden. Fern sei es auch von mir, euch dav von abzuhalten, euer zeitlich Gut zu wahren, aber alles ist Tand und Staub und Moder. Und gabet ihr mit eurem zeitlichen Gut Wohlthaten und Geschenke wie Sand am Meere, verslogen ist's, sehlt euch der Glaube. Wahret euer Gut, so viel ihr könnet, aber die einzige Versicherung ist dem, der da bauet auf dem Fels, der

da ist der Glaube, der schüttert nicht und splittert nicht und stehet sest ohne Wanken. Und wenn rings umher deine Saaten das Wetter knickt, der Glaube richtet dich auf, du stehest sest wie ein Fels und Lobgesänge schallen aus deinem Munde. — Aber sei nur kein windelweicher, auszehriger, naßkalter Trops, eher noch ein grundmäßiger Heide, wie der versicherte Mann, den mag der Herr noch in seine Zange sasse, schwieden und schweißen. Laß es nicht von dir heißen: du bist nicht kalt und nicht warm, du bist lau, darum werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. — Eure Saaten sind geknickt, Noth und Jammer steht euch bevor. Warum? Warum frage ich euch, hat der Herr seinen Wettern besohlen, daß sie herniedersahren und euch züchtigen? Ih habt sein vergessen in eurem Taumel, gottverlassen ruht auf jedem von euch tausenbältige Todesschuld. Darum

"Das ist schandmäßiger Lug und Trug!" erscholl plöglich eine

Stimme aus ber Gemeinbe.

hat die Caule bort gesprochen? Dringen Borte aus bem ftarren Stein?

Es ware nicht wunderbarer, als daß eine Stimme aus der Gemeinde es wagte, sich hier jum Widerspruche zu erheben.

Die Blide Aller richteten sich nach der Säule dort, wo Luzian stand, ein Lichtstrahl fiel grade auf sein Antlit, auf dem ein wundersamer Glanz schimmerte; er blidte in die Sonne und seine Wimper zuckte nicht, dann schweiste sein Auge über die Bersammlung bin, als wäre sie untergesunken, als suchte und sinde sein Blid etwas, das über den häuptern der Menschen um ihn her schwebte. Eine Weise herrschte Todtenstille, man hörte das Biden der Thurmuhr, es war wie der laute herzichtag der ganzen Kirche.

Jest rief ber Pfarrer: "Wer hat es gewagt, bas Wort bes

herrn bier gu ichanben?"

"Ich!" rief Luzian, und legte die zitternden Sande fest auf

bas Berg, bas ihm zu fpringen brobte.

"Sind eure Sande lahm? vom Satan gebunden?" rief der Bjarrer, "daß fie fich nicht erheben, um bas Beiligthum von dem gottesleugnerischen Alge zu faubern?"

Gin Tumult entstand in ber Gemeinde; es ließ sich nicht abnen und bestimmen, was baraus werben follte.

"Kommt her!" rief Luzian, und stredte seine Urme weit aus, aber seine Hande waren nicht zum Segnen ausgebreitet, seine Fäuste ballten sich, "tommt her! Glaubt nicht, daß ich mich binden lasse, wie ein geduldig Lamm, Gott ist in mir, ich zerbreche die Hand, die sich nach mir ausstreckt."

"Soll der Gottesläfterer noch langer bas heiligthum entweihen?" schrie der Bfarrer schaumend vor Buth.

Die Gemeinde war wie erstarrt, und Lugian sprach mit ruhisger, weithin vernehmlicher Stimme :

"Ja, ich muß reden, und wenn man mich jest auf den Scheiterhausen legt, ich will. Du Gesalbter da oben, du schmähest Gott und die Menschen, ich will nicht Theil haben an deiner Sünde. Hört auf mich Brüder und Schwestern! Ich bin kein Weiser, aber ich weiß: Gott ist die Liebe, Gott lebt in uns, und schickt er Wetter und Unheil, so thun wir uns zusammen und theilen mit einander, und keiner hat sich zu schämen, die Gaben zu empsangen, und keiner darf hart sein, sie zu geben. Du da oben, du willst wissen, warum Gott durch das Wetter unsere Felder verhagelt hat! Weil wir schlechter als alle unsere Rachbardörser? Gott ist die Liebe, Gott ist in mir und die Liebe ist in mir, sür euch, und ich will jest sterben. Die Hölle ist nur in dir da oben und in allen wie du . . . . "

"Du bift verdammt und verslucht in Ewigkeit!" schrie ber Bfarrer und stieg die Kanzel berab.

Der Gottesdienst war zu Ende, die ganze Gemeinde schwirrte durcheinander. Luzian ging sesten Schrittes der Thure zu, alles wich vor ihm zurück, aber wie mit wunderbarer Krast erhob sich die Uhne, saste seine Hand und schritt so krästig neben ihm her wie seit Jahren nicht. Sie gingen still heimwärts und dort sah sie den Luzian zum ersten Male in seinem Leben weinen und laut schluchzen wie ein Kind.

Die Ahne wußte gar nicht was fie beginnen sollte, fie lief topficonttelnd im Zimmer umber, brudte an allen Fenstern ob

sie auch fest zu seien, und jagte zulest bie Rage, die hinter'm Dien saß, zur Thure hinaus; auch sie sollte nicht hören, baß ber ftarte Mann weinte.

Luzian saß ba, er hatte bie Sand auf ben Tisch gelegt und bas Untlig barauf verborgen.

"Meinst du nicht auch?" troftete die Ahne, "wenn ber Kaifer Joseph nicht vergistet war' und er hatt' das Leben noch, der that den jungen Pfarrer da in's Zuchthaus schicken? Nicht wahr?"

"Freilich," fagte Lugian, und ichaute lächelnd auf.

## Das Nachspiel und ein talter Schlag.

Dem Schulmeister mar indeß bas Nachspiel in ber Drael fteden geblieben, es follte aber boch noch ausgeführt werden. In graufigem Wirrwarr brangte fich bie Gemeinde aus ber Rirche. Der Pfarrer hatte fich raich in die Safriftei gurudgezogen, bie Ministranten folgten ihm in ihren flatternden hemden mit eiligen Schritten, als ginge es zu einem Sterbenben. Richt fo bebenbe gelang es ber Berfammlung. Da ging einer und beftete ben Blid auf ben Boben als fuche er etwas, als mare ihm ber lette Biffen von einer icharfgewurzten Speife, ben er fich zur Legung und jum Radidmade bis jum Ende aufbewahrte, plotlich burch ben ungeschidten Stoß eines Nachbars auf ben Boben geworfen morben. Fromme Mutterchen tonnten faum ihr Gebetbuch gusammen= legen, bas ichien fo ichmer als gerrten bie Geifter ber unerlösten Borte baran, bie noch gesprochen werben mußten. Alle faben fich staunend um, und ibre Blide fragten, ob benn bas noch bie Rirche, bas noch bie Denschen seien, ob benn nicht ploglich ein gewaltig Beiden erscheinen und ber Simmelsbogen frachend ein= fturgen mußte!

Die außere Wurde ist ein sein geschliffener, behutsam anzufassender Schmuck, überlieserst du herablassend ober niedergebeugt das Diadem fremden handen, du kannst die Grenze nicht mehr ziehen, wie weit sie dir's verschleppen, wie sie damit spielen und es gar zerschmettern. Co bei ber außern Burbe von Bersonen, so von Beiligthumern und bergleichen.

Unversehens entstand in der Gemeinde ein Johlen und Gröhlen, ein Toben und Tosen, als ob das wilde heer gefangen ware. Man wußte nicht woher der Larm tam, wo er entstanden, er schien aus den Wänden gedrungen. Durch Zischen und Rusen suchte man das Stimmengewirre zu beschwichtigen, aber das war wie ein ohnmächtiger Wasserstrahl, den man in die helle Lohe leitet; zischend steigt der Dampf auf und mächtiger drängt sich ihm die Flamme nach.

Losgelaffen waren die Stimmen in allen Tonarten, die sonst hier still verharrten oder in gebundenen Sangen und Responsorien laut wurden.

Alles drängte dem Ausgang zu. Den Brunnenbasche hatte eine muthwillige Schaar mitten in den Beihtessel gesetzt und er arbeitete sich triesend daraus hervor. Jeder, der das Freie erreicht hatte, athmete leichter auf und fühlte sich erlöst von erdrückender Last. Niemand außer dem Brunnenbasche eilte nach Hause; man tonnte sich nicht trennen ohne ein Bort der Berständigung, ohne einen gemeinsamen Halt; Jedem war's als müßte der Andere ihm bessen, als durse man sich jeht nicht verlassen und trennen.

Den frevlerischen Spott, ber mit bem Brunnenbasche begans gen worben, batten nur Benige bemerkt.

Großen Bersammlungen theilt sich leicht wie elektrisch eine gewisse gemeinsame Stimmung, so zu sagen eine gemeinsame Barme mit, so daß Niemand taltes Blut und Ueberlegung genug hat, um über das Gemeingefühl sich erhebend, unbesangen das Borliegende zu deuten und zu klären.

Jest im Freien fühlte sich Jeder wiederum selbständiger, heller. Es scheint bei den Nervensträngen oftmals sich zu verhalten wie bei den Saiten eines Instrumentes, die ihre Stimmung und Spannung andern wenn sie in eine andere Temperatur gebracht werden. Dennoch konnte Einer den Andern nicht lassen, ein Gefühl der Gesammtverantwortlichkeit durchbebte sie.

Der Steinmeg Wendel, ber jahraus jahrein Muhlfteine

meißelte, Mitglied bes Burgerausschusses war, und zugleich in einer geheimnisvollen Achtung stand, weil man ihn als Borssteher der Steinmegen kannte, die unter allersei undurchdringlichen Ceremonien alljährlich ihr Innungssest seierten, dieser, ein schmächtiger Mann, viel gewandert und von anerkannter Mugbeit, hatte eine große Gruppe Männer um sich versammelt und selbst der Schultheiß hörte ihm zu, zumal Zuhören unverfängslicher war, als selbst reden.

Endlich erschien der Pfarrer in bürgerlicher Kleidung, er hielt die schwarzeingebundene Bibel und das Meßbuch mit der linken Hand auf die Brust gedrückt; gesenkten Blickes, ohne aufzuschauen, schritt er durch die Versammelten, die sich vor ihm zertheilten; plöglich schien ein Entschluß seinen Schritt zu hemmen, er warf seiner Sewohnheit nach den Kopf nach hinten, richtete das Antlitz auswärts und schloß die Augen. Von allen Seiten wurde Stille gerusen und der Psarrer sprach:

"Meine lieben Christen!" die Stimme schien ihm zu stoden, man sah, er arbeitete mit aller Macht um Athem, nur zu den nächsten Umstehenden sagte er: "Ich bitte um Geduld, ich werde mich gleich sassen." Man hörte solches indeß allerwärts, und nach einer Weile suhr er laut sort, die hand hoch emporstreckend:

"Auf! und wenn das Gesäß meiner Seele zerbricht! — Meine lieben Christen! Ein Wetter, gräßlicher denn das eure Saaten niederschmetterte, ist aus einer Seele voll Racht und Dunkel niedergestürzt, um das Pstänzchen des Glaubens in euch zu begraben. Fluchet nicht dem, von wannen solches ausging, er ist arm genug, und wenn er alle Güter der Erde sein eigen nennte. Sehet hin, und Jeder bete still um sein Meilen Kämmerlein auf meinen Knien, mit meinen Thränen. Er ist mein Bruder, ich lass ihn nicht, und Niemand darf ihn lassen. Ich spreche nicht von der Schmähung, die mir angethan worden. Was bin ich? Ein unwürdiger Knecht dessen, dem wir alle dienen. Und so ihr also betet sur ihn, wird der ber euch Macht verleihen und euch begnaden, auf daß der böse Feind, der umserleihen und euch begnaden, auf daß der böse Feind, der um

17

gebt, eure Bergen nicht in feine Sallftride reiße. Roch eins, Sch ermahne euch jum Frieden. Thuet mohl benen, Die euch Bofes thun. Laffet ben gerechten Groll, bag bas Beiligthum geschanbet murbe, nicht 3bn entgelten. Will Lugian ein Lugifer merben, be= weinet ibn, aber niemand mage es, ber Gerechtigfeit bes herrn ber Seerschaaren vorzugreifen. Gin Jeber muß seine Saut felber ju Martte tragen, fagt bas Sprudwort; Niemand mage es, fie ibm freventlich poraus zu gerben. Bielleicht will Luzian lutberisch merben, ober will er gar bie neue preußische Religion, bas Ge= macht von bem Bruder Schlefinger. Wir tonnen mit Gebet und frommen Ermabnungen um die Abwehr fleben, aber Riemand mage es, feine Sand -"

"Bas ba?" unterbrach ploglich eine Stimme. Seute ichien alles aus Rand und Band ju geben. Der Steinmet Wenbel fubr fort: "Mit Berlaub Berr Pfarrer, ich red' megen ber Schmaden im Geift, Die tonnten ichier gar meinen, ihr wolltet aufbeten. statt abwehren. Richt mabr, ihr Mannen, es ift fein ehrlicher Mann im Ort und in ber gangen Gegend, ber bem Lugian bas Schwarze unter bem Nagel beleidigen mocht? Sab' ich Recht

ober nicht?"

"Sat Recht. Wer will bem Lugian mas thun?" icoll es aus ber Berfammlung, und Wendel fagte ichmungelnd:

"Nun noch ein Bort. Das ihr ba wegen ber preußischen Religion faget, ift auch feblgeichoffen. Wir laffen uns mit bem Worte preußisch feinen Belgmarte mehr vormachen, bas ift vor= bei; ber Breuß will ja auch die Religion gar nicht, er flemmt fie ja wo er fann, ber Sauptpreuß, ber Ronig, ift eber euer . . . . "

"Genua," unterbrach ibn ber Bfarrer, "ich mußte es in tief betrübtem Bergen, bag ber Berblendete nicht allein fteht, daß ber Beitungeglaube noch mehr Apostel bat. 3ch rebe nur noch gu euch, die ihr Chriften feid; ein Jeber bete ftill fur ben Andern und suche sein eigen Berg zu reinigen. Gott mit euch."

Ednellen Schrittes ging ber Bfarrer feiner Bohnung gu,

und nun ftob alles in wilder Saft auseinander.

"Wer geht mit zum Lugian?" rief Wendel noch. Diefer Ruf

schien zu spät zu kommen, denn die Meisten hatten sich bereits zum Heimgang gewendet, sie schienen vorerst des Kirchenstreites satt und verspürten einen andern Hunger. Wendel ging blos von

Egibi geleitet zu Lugian.

An diesem Mittage herrschte in allen häusern eine sonntagswidrige Ungeduld. Die Männer setten sich taum ruhig zum Essen
nieder und standen bald wieder auf, um sich mit Nachbarn und
Freunden über das Borgesallene auszusprechen. Es war nichts
Neues zu holen, aber Jeder mußte doch sagen, wie es ihm zu
Muthe war, und Jeder wollte das Ereigniß auf ganz besondere
Weise erlebt haben; da waren Umstände, Borahnungen und
Wahrzeichen, die Niemand außer ihm tannte. Es war wie die Löschmannschaft nach einem plöglich ausgebrochenen Brande, die
sich nun in der Wirthsstube zusammen sindet; man kann noch
nicht in sein heimwesen zurück, und Jeder muß berichten, wie
und wo er überrascht ward, und Was er als Einzelner im Gesammten vollbrachte.

Was nun zu thun sei, davon war nirgends die Nede. Sollte die müßige Selbstbespiegelung, diese Grundfäulniß im Charafter unserer Tage, sich auch bier schon eingefressen baben?

Es muß fich bald zeigen.

## Ein Berg ift aufgegangen.

Schließen wir uns an Wendel und Egibi an. Wir treffen Luzian hemdärmelig hinter dem Tische sitzen heitern Blickes dreinsschauend. Die Ungehörigen aber standen in der Stube und auf der Haussillur, so in starrem Schmerze in sich gebannt als läge in der Kammer nebenan eine geliebte Leiche, deren ewiger Schlaf wie zu leisem Austreten gemahnte. Die Schwiegertochter, die hochschwangere Frau Egibi's, hielt die Kinder behutsam zum Schweigen an; sie wußten nicht was all der stille Kummer bedeute und lieben sich's gesallen, daß sie gegen alle Hauswergel kurz vor dem Mittagsessen ein Butterbrod bekamen. Das Feuer auf dem Herde war ausgegangen und schieben kauchwolken in die Hausstlur

und in die Stube sobald sich diese öffnete; Riemand blies das Feuer an. Die Knechte und Mägde trieben sich draußen umher,

alle Ordnung ichien aufgelost.

"Willst's mithalten, Wenbel?" fragte Luzian ben Cintretenben, "von ben Meinigen will keins an ben Tisch; sie meinen, bas sei mein henkermahl, jest gleich nach bem Essen werbe ich geköpft. Und ich sag' dir, ich habe einen weltsmäßigen hunger, so hab' ich mein Lebtag keinen gespürt, grad wie wenn ich über's hungerskraut gangen wär. Ich möcht' nur wissen, ob die hauptkeser, die den Pfassen in's Zeug gesahren sind, auch allemal so einen hunger gehabt haben, so einen grundrührigen. Weißt nicht?"

"Ich hab noch nichts davon gehört, was der Doktor Luther zu Mittag gessen hat wie er vom Reichstag in Worms in seine Herberge heimkehrt ist," entgegnete Wendel, Luzian die Hand schüttelnd und dieser begann wieder: "Also du mußt mir doch

auch Recht geben ?"

"Freilich, es ift genug beu unten gemefen."

"Du bist halt der Wendel, du weißt, daß man die Birnen schütteln kann," sagte Luzian ausstehend. Er ging die Stube auf und ab, in seinem Blide, in seiner Haltung sag etwas Hoheitliches, wie wenn er plößlich zum Feldberrn ausgerusen worden wäre und draußen harrten seiner die geschaarten Bölker. Er schlug sich ruhig mit beiden Händen mehrmals auf die Brust, als wollte er die sich daumende Krast darin beschwichtigen. "Also wie Ein Mann muß die Gemeinde zu mir stehen," sagte er endlich stillbaltend.

"D Luzian!" sagte Wendel und schaute mitleidsvoll zu bem

Abgewandten auf.

"Was ist?" rief Luzian in halber Wendung sich umkehrend sprühenden Auges, "was ist? wollen sie nicht?" suhr er in scharsem Tone sort, indem er Wendel mächtig schüttelte, als wäre dieser der Unterbesehlshaber der aufrührisch gewordenen Truppen.

"D Luzian!" fagte Benbel topficoutelnd, "lehr mich bie Menschen nicht tennen. Ich bin nur um ein Jahr alter als bu, aber ich bin weit in ber Welt herumtommen. Gud, ba gerren

und bellen sie das ganze Jahr und wenn einer heraustritt und er padt die Riedertracht bei der Gurgel und er kommt dasur in die Patsch, hui! da ist das Kähle auf der Mauer, da will Keiner was dabei haben, da duckt sich ein Jedes und sagt: Ja warum hat er's auch so dumm angesangen? warum hat er sich so weit eingelassen? Er dauert mich — das ist noch das Höchste. Und wenn sie ja zusammenhalten thäten, wär' ihnen geholsen, aber da denkt Keiner dran, da —"

"Also bu glaubst —" fuhr Luzian auf und seine Hand faßte

frampfhaft ben Sprecher.

"Daß du allein schafst," suhr Wendel sort. "Du bist ein reicher Mann, du kennst's nicht aus Ersahrung, weißt aber doch: das schwerkte Geschäft ist — allein dreschen. Wenn's mehr bei einander sind thut sich's noch sor ring, es ist wie wenn der Gleichschlag den Flegel von selber heben that. Lieber allein tanzen allein dreschen. So ist's recht, lach nur. Es geschieht dir auch nicht so viel. Der Pfarrer hat in der Predigt auf dich angespielt, das darf — "

"Nichts da, davon will ich nichts," entgegnete Luzian. "Er ober Ich. Aber du bift immer so ein Schneesieber gewesen. Laß du nur mich machen. Egibi! hol jest das Babi, es soll das Effen

'rein thun, ich muß balb fort."

Egibi kam nach einer Beile wieder und sagte, Babi sei in ihrer Kammer eingeschlossen, sie weine, gebe keine Antwort und mache nicht auf.

"Es wird gleich ba sein," sagte Luzian, die Lippen schärfend. Die Frau hielt ihn unter der Thure sest und rief: "Um Gotteswillen gib doch Fried, ich will das Essen bringen."

"Nein, bas Babi muß her."

Er machte sich los und ging die Treppe hinauf. Droben rief er: "Babi! mach auf!"

Reine Untwort.

"Babi, ich, bein Bater ruft."

Man hörte Jemand schwer sich vom Boben aufrichten; ein Riegel wurde zurückgeschoben.

Luzian stand selbst eine Weile erschüttert beim Unblid bes Maddens.

"Was haft? mas ift? tomm abi," jagte Luzian fanft.

"Bater, schlaget mich tobt, aber ich tann mich vor feinem Menschen mehr seben laffen," rief Babi schluchzend und warf sich auf bas Bette.

"Warum? warum? Gib Antwort, red, red jag ich."

"Benn ich nur todt mare und ber Paule auch," stöhnte Babi endlich.

"Babi!" fuhr Luzian auf, die Haare standen ihm zu Berge, es überrieselte ihn eiskalt, "Babi, ich will nicht hossen, daß es Eil hat mit deiner Hochzeit; Babi, ich erwürg' dich jetzt da gleich," suhr er zitternd fort, "wenn's an dem ist. Soll der Psass sagen: So geht's bei dem Gottlosen her und so sind seine Kinder? Babi, red' oder ich weiß nicht was ich thu'."

"Bater! 3ch mach euch tein' Schand," erwiederte Babi.

Unwillfürlich hatte sie das Wort Ich so scharf betont, daß es Luzian durchzuckte; er hielt an sich und plöglich kam eine seltssame Wandlung über ihn. Blitzichnell kam ihm der Sedanke, daß er seinem Kinde Unrecht thue, weil er selber in Wallung war. Er schalk sich, daß er seinen Zonn an dem unschuldigen Kinde auslasse und er sagte: "Verzeih mir Bähi, ich hab dir Unrecht than — ich will keinem Menschen Unrecht thun, sonst bin ich verloren," sprach er wie zu sich selber und fuhr dann sort: "Vädbi, dein Bater macht dir auch kein" Schand."

Diese letten Worte spach er wie mit stodender Stimme, so daß Babi allen Kummer aus dem Antlig wischte und wie erzhoben zu ihm aufschaute.

Bie rasch schossen bier die Empfindungen bin und wieder. Babi ware gern niedergekniet vor dem Bater, der sich so vor ihr bemuthigte.

Man muß sich die machtvolltommene, über Biberspruch und Ginrebe erhabene Stellung bes Baters im Bauernhause vergegenwärtigen, um zu ermessen, mas es beißt, daß Luzian sich seinem Kinde wie ein Bußender gegenüberstellte. Ift es schon in anderen Kreisen für einen abgeschlossen in sich ruhenden Charatter schwer, sich zu beugen, Irrthum, Fehl und Uebereilung offen zu bekennen, umgeht man gerne das Geständniß in Worzten und will solches stillschweigend aus der nachfolgenden That erkennen lassen — wie unsäglich mehr war solche rasche Reumüthigkeit für den Bater hier. Dieses letzte empfand Babi und es that ihr ties wehe, daß sie den Bater so niedergedrückt hatte.

Seischt man auch im augenblidlichen Unmuthe oft ein merkliches Reubekenntniß, so wird boch ein ebles Gemuth die Beugung rasch ausheben und möchte lieber sich selbst niederwersen und

um Berzeihung fleben, baß man es fo weit getrieben.

Wie vieler an Ion und Zeichen gebundener Worte bedarf es, um bem unendlich raschen Fluge ber Empfindung schwerfallig nachzugeben.

Bater und Tochter standen bier gegenüber und in ihrer Saltung schien nichts erkennbar von der Beichmuthigkeit, dem sansten Kaffen und Seben in ihrem Geiste.

Der Bluthentelch eines Menschengemuthes öffnete sich, bas wer weiß wie lange noch verschlossen in fich gerubt batte.

Babi erkannte nur einfach, daß sie ihrem Bater helsen und beistehen musse, statt ihn zu harmen; und schwingt sich ein Serz über das eigene Leid hinaus und sucht fremdes zu heilen, so ist die Erlösung gesunden.

Bum ersten Male in ihrem Leben wagte es Babi, die hand ihres Baters zu fassen, dann sagte fie: "Kommet, ich will bas Effen auftragen."

Bictor ward herbeigerufen und sprach bas Tischgebet. Luzian hörte zu als vernehme er's zum erstenmale, er schien jedes ein-

gelne Bort in seinen Gedanken gu prufen.

Wie er verkundet, so war's. Luzian hatte in der That einen weltsmäßigen Hunger, wie er's genannt hatte; er war dabei überaus heiter und wohlgemuth. "Mich freut das Effen und ich thue ihm seine Chr' und Respekt an, ich mein' das war' der beste Dank gegen Gott," sagte er einmal. Niemand antwortete. Die Frau schöpste sich auch heraus, aber sie als nicht. Egidi war auch lautlos.

Babi betrachtete ben Bater immer mit freubestrahlendem Antlige, als hatte er ihr eben erst das Köstlichste und Herrlichstegeschenkt. Niemand ahnte was in dem Madchen vorging undselbst Luzian wußte nicht, welch eine Bunderblume neben ihm auf esprießt war. Babi, die es sonst nie gewagt hatte im Beisein ies Baters ungefragt bei Tische ein Wort zu reden, sagte jetzt, lange nachdem der Bater das Obige gesprochen hatte: "Ja Bater, lasset Euch nur nichts zu herzen gehen."

"Sei ohne Sorg', es geschieht mir nichts an Leib und Leben," erwiederte Luzian staunend, "aber jest halt' ber Ahne bas Effen

warm und paß auf, baß es nicht anbrengelt."

Die Ahne war nämlich bald nach der Morgenkirche in der Kammer eingeschlasen. Luzian schöpfte ihr bei Tische zuerst und das beste beraus.

Babi ging immer ab und zu, sie verkostete keinen Bissen, estam ihr saft sonderbar vor, daß die Menschen durch Speise und Trant ihr Leben auffrischen, sie betrachtete die Speisen wie etwasdaß sie gar nichts anginge; sie war so satt, so tiefgetrankt, daß sie glaubte, hundert Jahre so fortleben zu können.

In dem Hause wo sie geboren und erzogen war, das sienoch nie verlassen hatte, schaute sich jest Babi um, als kame sie eben aus der Lust heradgeslogen und hätte sich nur hier niederzgelassen; fragend schien sie zu forschen, wer denn gesocht habe, wer das Haus gedaut und eingerichtet, wie der Mensch so voletein nöthig habe — sie wollte doch von allem nichts; sie schien fragen zu mussen, ob denn früher schon eine Welt da war, wäherend ihr eigen Leben jest erst ausging. Sin neugeboren Kind, tas reden konnte, mußte so die Welt ersassen.

Babi stand oft still, schloß die Augen und schaute in sich. Sie konnte es nicht in Worte und seste Gedanken segen, aber sie fühlte es, in dieser Stunde war sie zum Bewußtsein ihrer selbst erwacht, wieder geboren. Wie hatte heute am Morgen namenloser Schmerz ihr ganzes Wesen aufzehren wollen, die süßeste, zuversichtliche Hossinung war in unabsehdare Ferne gerückt. Jest: war's ihr als ob ein fremder Mensch in all den Klagen geruns

gen habe, sie selber war ja so froh, wie abgelöst aus einer fremben Hülse. Sie mußte sich saßt gewaltsam die Erinnerung zurückrusen, daß sie Braut sei, daß sie auf der Schwelle stand, ein eigen heimwesen zu gründen. Das war ein Kind das solches erlebt hatte, wo ist es hin? Sie wäre gerne zu allen Menschen hingeeilt und hätte ihnen gesagt, daß sie ihren Vater über alles liebe, daß er mehr sei als die ganze Welt. Und Baule? Der war ja eins mit ihr, der mußte ja alles mit ersahren und gedacht haben wie sie — oder war's nicht so?

Ein Madden, das den Bater verlassen, besinnt sich jest erst in der Entsernung der stillen Berehrung, die es für den Bürdigen gehegt, sehnsuchtsvoll öffnet sich das innerste heiligthum des herzens und bell strahlt das erhabene Bild aller Kraft und alles Edelsinns. Wie ganz anders tritt dann wieder die Tochter ihrem Erzeuger entgegen.

Babi hatte sich von ihrem Bater mehr als raumlich entfernt und sie erschaute ihn jest wie einen Geiligen, der ihr geraubt war. Nicht durch äußere Lehre, aus dem innersten Zusammenhang der Familie sollte Babi zum höchsten Leben erwedt werden.

Bir werden vielleicht bas geheimnisvoll bunkle Balten in ber Seele bes Madchens noch naher tennen lernen, wenn nicht bie icarfe Birklickeit foldes in fic bricht.

"Was ist das für ein Lärm?" rief plöglich alles in der Stube. Man sprang an's Jenster. Des Schügen Christoph drehte vor dem Hause die große "Rätsch", das ist der Kasten aus gespannten Brettern, die ein Kammrad in Bewegung sest. Die Rätsch dient statt der Kirchengloden, wenn diese zur Fastenzeit nach Rom zur Beichte wallsahren. Was sollte das aber jegt mitten im Sommer? Ein Theil der Tischgenossen rannte auf die Straße, um Erkundigungen einzuziehen, die Uebrigen eilten in die Kammer, wo die Ahne von dem plöglichen Knattern der Rätsch ausgewacht war und laut schrie, das Haus stürze ein.

Bald ersuhr man was vorging. Der Pfarrer hatte verords net, daß, weil die Kirche entweiht sei, leine Gloden geläutet werden dürsen; er wußte wohl, daß die Kirche das Herz der Gemeinbe, zumal am Sonntage, und dieses Berg fehrte er um und um; er ließ den Altar, die Gesaße u. s. w. aus der Rirche bringen und im Freien aufstellen, um dort den Mittagsgottesdienst zu halten.

"Kannst du das lesen?" fragte Luzian den Wendel, als sie in der Kammer waren und deutete auf die innere Seite der Thure.

"Ja," entgegnete Benbel und las bas mit Kreide hingeschriebene Bort: Thomasius!

"Komm heraus ich muß dir was erzählen," sagte Luzian und suhr dann in der Stube fort: "Guck, wenn ich den Ramen wieder seh' und hör', da weiß ich's ganz deutlich, wie es bei mir angesangen hat, daß ich den Pjassen so auf den Haken sitze; die Geren sind daran schuld und die Ahne drin."

"Wie fo? Saltft du denn die Uhne fur eine Ber'?"

"Umfehrt ift auch gefahren. 3ch bab' mir fo benft, wenn Die Abne in alten Zeiten gelebt hatt', wer weiß ob fie nicht verbrannt mar, fie bat oft jo gewundrige Cachen an fich. Und ba, ba ift mir's fiedig beiß eingefallen, wie boch por Alters Die Belt fo graufam verdammt bran gemejen ift. 3ch hab ben alten Bfarrer barüber befragt, marum benn bie Geiftlichfeit bas fo lang zugeben bat, und ba bat er mir bestanden, baß man wirklich und wahrhaft an Beren glaubt hat. Wie ein Blit ift mir's ba in's Berg geschlagen: Alfo fo? Guer Sach' ift auch nicht unfehlbar? Ihr konnet auch ben legen\*) Weg geben und die Weihe und ber beilig' Geift hilft nicht? . . Und ba bab ich bem Bfarrer gefagt, warum benn die Luge von ben Seren und ber Zauberei in ber Bibel fteht. Da hat er die Achseln gudt und mir ein' Brij' anboten, weißt, wie er oft than bat, wenn er nimmehr bat reben burfen. Er hat hernach wieder fein' alt' Cach vorbracht, ich foll bas Bibellesen sein laffen, bas paff' nicht für einen tatholischen Christen, ba tufpern die Lutberischen immer brin 'rum. Wie ich fortgeb' gibt er mir ein Buch mit jum Lefen. Da ftebt alles brin.

<sup>&</sup>quot;) les, falfd, unrecht.

Der Herenglaube ist ein Bestandvieh, das der alt' Moses aus Alegyptenland bei uns eingestellt hat und wir müssen Kälber davon ziehen, oder aber es mästen mit dem besten Jutter von unseren Matten. Die Lügengeschicht' von den Heren ist uns von den Juden verdiseden. Der Dottor Luther hat dem Teusel auch nicht den Genissang geben, er hat ihm nur das Tintensaß an den Kopf geschmissen und er ist schon vorher schwarz. Guck, und weil ich jetzt gewußt hab', daß es keine Heren und keinen Teusel gibt, da ist alles dei mir zusammengepoltert, grad wie wenn man bei einem alten Haus auf der einen Seite eine Wand einreißt und auf der andern fällt's von selber ein."

"Was haft bu denn aber mit dem Thomasius?"

"Ja, ber Mann hat bem Jag ben Boben ausgeschlagen. Jest bord. Bon all ben taufend und aber taufend Geiftlichen ift teiner bem Lügenwesen vom Teufel und Seren auf ben Leib gangen, Rarr, es ftebt ja in ber Bibel und fie brauchen's gum Belgmärte, ber Thomasius allein bat bie Sach am rechten Bipfel gefaßt und die Geistlichen find immer mit gangen, wenn man so eine arme alte Frau verbrannt hat und haben noch betet aus ihrer Bibel und aus anderem. 3ch bab bem alten Bfarrer offen bestanden, daß Vieles bei mir nichts mehr ailt, da hat er nur so geschmungelt und hat gesagt: bas fei schon lang und wird immer fo fein, baß bie Gescheiten auf Bieles nichts mehr halten, aber ber große Saufe, bas Bolt tann nicht bavon laffen. Bas meinft. wie mich bas grimmt bat? Jest wenn ich nicht von ihm felber brauf tommen war, fo stedet' ich auch noch im großen Saufen? Eure verdammte Pflicht und Schuldigfeit ift's ihr Geiftlichen, baß feiner in ber Geschichte steden bleibt und an Teufel und Beren glaubt, die es gar nicht gibt. Da predigen und lehren fie bas gange Jahr Sachen, von benen fie fo wenig miffen wie wir. ba ftopfen fie die Rinder voll mit Zeugs - ich mocht' oft die Wand' 'nauf, wenn ich bor was mein Victor Tag für Tag auswendig lernen muß - und wenn sich das bernach in den Gedanken verhartet und verbuttet, da schreien sie: man darf bem Bolt nicht an seinem alten Glauben anrühren. Ja wer hat ihn benn hineingepflanzt? . . . . Das Boll! bas Bolt! Beißt benn, wer bas Bolt ift? Benn ich bas Bort bor', geht mir allemal bie Gall über. Ber halt nicht mit regiert, geistlich ober weltlich, ber ist Bolt.

Der neue Pfarrer ist boch gewiß mein Mann nicht, aber bas hat er Recht: was die Herren nimmehr mögen, das sollen wir, das soll das Bolt ausstellen. Aber es ist grad das Gegentheil von dem was er gesagt hat, die Austlärung ist's nicht, hingegen aber der Lutschebrei.

Aber die Bibel? das Wort Gottes? Es steht die Geschicht' von den Hegen und dem Teusel und der Zauberei drin — ich will nichts von der Bibel. Gud, noch jetzt wenn ich das sag, ist mir's, wie wenn ich einen Stich mitten durch den Leib bekam', aber es geht nicht anders. Dazumal bin ich dir Tage und Wochen herungelausen, wie wenn mir Einer das hirn aus dem Kopf genommen hatt'! Es nügt aber alles nichts, in die Bibel hinein triegt man mich nimmehr."

"Ja Luzian," schaltete Wendel ein, "ich seh's wohl, du bift weit ab vom Kabrwea."

"Freilich, aber ich bab boch gang allein ben Beg gu unferem Berrgott gefunden, gang allein, ohne Bfaff. 3ch werd' bie Racht nie vergeffen, es ift mir wie wenns beut mar! 3ch bin im Gpatjahr in G. und mach' mit bem R. einen Bretterhandel ab, bu tennst ibn ja, er ift ein gescheiter Mann, er tammt fich feinen borftigen Badenbart allfort mit einem Beibertammle und macht viel Spag', er ift auch beim Landtag. Die wir nun beim Beintauf figen, geht mir bas Berg auf und ich flag' ihm mein' Noth; ba lacht er, bag er fich am Tifch beben muß und bie Butellen mit madeln. 3ch mag's nimmehr fagen, mas er vorbracht bat, und wie er fiebt, baß es mir bitterer Ernft ift, flopft er mir auf bie Achsel und fagt: "Lugian, folget mir und schlaget euch bie Cachen aus bem Ropf, bas Epruchwort fagt: es ift fein Strick fo lang, man findet fein End; bas ift aber beim Bfaffenftrick nicht mabr. Darum muß man in ber Religion Die Leut' fur fich machen laffen, mas man bentt bei fich behalten, mogen Anbere

glauben mas fie wollen. Lugian fagt er, ihr miffet fo gut alsich, man muß bas Brett bobren , mo es bunn ift, aber ba fitt eine Aftwurzel, ba bricht ber icharffte Bobrer. Laffet euch ja von eues ren Gedanten babeim nichts merten, vor feiner Menschenseel'. Wir baben auf euch gerechnet, ihr muffet bei ber nachften Landtagemabl Abgeordneter merben, ber Alte, ber, wie ihr mobl miffet, bas gange Land im Gad bat, bilft euch auch, aber von Religion barf babei nicht bie Rebe fein. Es tann euch nicht fehlen; aber wenn bas gemeine Bolt mertt, baß ibr ibm an feinen Glauben mollt, ba ift's aus und amen . . . . Co rebet ber R. Das meinft Bendel? Benn mir Gins in's Gelicht geschlagen batt, es batt mir nicht weber than. 3ch bab' ftill austrunten und bin beim. - Co? Also auch die Leut', die thun, wie wenn ihnen ber Teufel aus ber Sand freffen mußt', bie wollen in bem Stud von ber Religion nicht 'raus mit ber Farb', man fürchtet fich, Gud Wenbel, ich bab zu gar nichts mehr auf ber Welt Butrauen gehabt. 3ch bab' austrunten und bin fort, beime gu, und es ift mir boch grad wie wenn ich auf ber gangen Welt nirgends mehr babeim mar', es geht mich niemand mehr mas an; ich geh aber bie Straf' bin, wie wenn mich Gins fortiduben that. Brennend beiß ift's über mich tommen : Ja, ja es hilft einem tein Denfch auf ber Welt, bu mußt bir felbit belfen. Wenn ich nur mußt' mo ich's anpad'. Jest ift mir's gewesen, wie wenn ich gestorben war', die Leut laufen 'rum und wollen mich begraben und ich tann ihnen nicht zurufen, baß ich leb'. Jest hab ich ausbenten wollen, wie's fein wird wenn ich geftorben bin, mas meine Leut' machen und die Anderen, wie's im Dorf ausfieht, mas fie reben und treiben. 3ch bin aber nicht weit tommen, ba tann ich nim= mehr fort mit meinen Gebanken. Alles ift mit mir gringel'rum gangen, wie bagumal wie ich auf ben Strafburger Munfter 'naufgestiegen bin und ich gemeint bab, jest muß' ich mich 'nunter: stürzen; ich hab laut aufgeschrien und ich bab' gemeint, ich werd' narrijd. Mein Lebtag hab' ich boch fein' Angft gehabt und jest ift mir's wie wenn aus jedem Buid Giner tam und ichieft mich tobt, ba liegft bu. Jeber Steinhaufen am Beg tommt mir wie

ein Unthier vor, das da liegt und nur wartet, bis ich bort bin und dann aufschnappt. Ich hab' beten wollen und hab' nicht können . . . . . "

"Ja, Luzian, bas find die Geburtswehen, bazumal ift der alte Luzian gestorben und der neu' auf die Welt tommen," ichaltete Wendel ein.

"Horch, paß auf," suhr Luzian fort: "Wenn mich jest ber Tod streckt, hat mir's doch eine Menschensele abgenommen. Es ist lang Nacht, kein Stern am himmel und auf allen Zinken und Eden slimmert ein Licht aus den einzechten häusern und wo ich an einem Haus an der Straß vorbeikenmn, da hör ich beten. Ich steh manchmal still, und es friert mich und ist doch gar nicht kalt. Die Hunde bellen und geben kein' Nuh, die Leut guden zum Fenster 'raus und ben weiter und schauen was es giebt, fort bin ich wie ein Galgendieb, es war mir wie wenn ich den Leuten was aus ihrem Gebet gestohlen hätt". Jest sanzte saschen an zu regnen, es sauselt nur so herab, der Kopf hat mir brennt und das hat mich ein bisle abkühlt. Ich bin so meines Weges sort und es hat sich mir ein Lied durch die Seel' gesprochen, das die Mutter singt:

Alte Belt, Gott gesegne bich, Ich fahr babin gen himmelrich.

Ich hab nun gar nichts Anderes im Sinn gehabt als die paar Worte, die haben sich immer allein gesungen und es ist mir gewesen wie wenn mich Gines nach der Weisung von dem Lied am Leitseil halten thät, und da ist mir's wieder sterbensangst worden und ich hab laut ausgeschrieen und din selber erschrocken wie's im Wald wiederhallt. Der Regen ist stärker kommen und es hat nur so pflatscht und ich hab dir kaum einen Fuß heben können, meine Kniee sind wie abbrochen; ich schlepp mich noch sort bis zu dem Steinbruch, wo du das ganze Jahr schafst; unter deinem Strohdach dort hab' ich mich auf die Steine hingelegt. Ich hab tein' Müdigkeit mehr gespürt, wie ich so da lieg, aber doch ist mir's wie wenn ich von der ganzen Welt ausgestoßen wär, ich

hab keine Frau und keine Kinder und kein Haus, nichts, nichts — und unser herrgott droben verläßt mich auch. Da hab ich unsern Herrgott bittet, er soll mir ein Zeichen geben, ein Zeichen, was es sei, daß ich weiß, ich bin nicht auf dem unrechten Weg. Still had ich hingehorcht, ob nichts kommt; es läßt sich aber nichts hören, als der Regen, wie er durch die Bäume rieselt und rauscht, wie wenn Blatt und Zweig zu einander sagen thäten: es schmeckt gut und frisch, saß dir's wohl bekommen, ich hab auch mein Theil. Zest spricht sich wieder das alte Lied:

Alte Welt! Gott gefegne bich 3ch fahr babin gen himmelrich.

Wie ein Blit ist mir's jest aufgangen: bas ist noch alter Aber= glaube von dir, daß du ein Beichen willft; es ift erlogen, daß je einer eins befommen bat, fonft mußt's jest auch fein und ba batt unfer herrgott viel zu thun. Das Engel! Gibt's feine Teufel, fo gibt's auch feine Engel. Gind einmal Bunder geschehen, fo mußten auch jest vorfommen, weil aber jest teine geschehen, fo find auch nie feine geschehen. Sag bu Bibel, mas bu magft. Und jest wird mir's auf einmal, wie wenn ich in lauter Geligkeit schwimmen that: bu willft rechtschaffen fein! hab' ich laut vor mich hingesagt und alles hat mir in Freuden gelacht wie lauter liebe Menschengesichter, Die ich seh' und Die ich boch mit teinem Mug' erblickt bab', und jest hab' ich's gang beutlich gespurt: Ja ich bin auf bem rechten Weg . . . Ich tann bir nicht fagen, wie mir's mar, aber fo wie wenn mich unfer Berrgott felber gefüßt hatt', und ich bin aufgesprungen und batt gern jest bie gange Belt gludlich gemacht. Ich hab gewußt und weiß es, ich bin nicht ichlecht und will nicht schlecht sein. Bas will ich benn? Konnt' ich nicht in Fried' und Ehren leben, wenn ich ben Aberglauben fein ließ'? Aber ich barf nicht, ich will nicht. Ich hab mich wieder umgelegt, ich mag nicht heim, mir ift fo wohl ba braußen wie wenn ich vom Tod auferstanden mar'; fo gludlich bin ich noch nie gewesen wie ba in ber Stund."

"Du bift ja bagelegen wie ber Erzvater Jatob auf bem Stein,

wo er gesehen hat wie die Engel auf einer Leiter auf und nieder steigen vom himmel," bemerkte Wendel schalkhaft; Luzian aber erwiederte ernst:

"Bas auf und nieder fteigen von dem Simmel! bas ift ja auch alter Aberglaube, baß auf bem blauen Dedel ba oben unfer herraott fist. Rein, mir ift's anders gemejen, ringe 'rum um Die gange Welt giebt es Menschen, freie, gute, Die find mir lieber als die Engel die auf und absteigen. 3ch bin gleich fertig, ich muß dir ausergablen. Erft gegen Morgen bin ich beimtommen und meine Leut' haben nicht gemerkt, warum ich von ba an fo heiter gemesen bin, ber Ahne hab' ich's fo halb und halb berich: tet. 3d will mich nichts berühmen, es tonnt' ein Bebes braver fein, wenn es fich ehrlich fragt, aber von dem Tag an hab ich mit Biffen und Billen gewiß feinem Menschen mas Leibs than und hab geholfen wo ich tann. Drum bin ich jest fo beiter. Gud, bie Bfaffen bie plagen einen immer mit unferer Gundenschuld, ja freilich es hat ein Jebes fein Bundele, aber man friegt' mehr Rraft, wenn man einem fagen that: freu bich an bem Recht= ichaffenen mas bu than baft; wenn man's betrachtet, will's eigent= lich nicht so viel beißen und man thut weiter. Gud, bas Blut tonnt' ich theilen mit meinen Nebenmenschen und ich scham mich, wenn fie fich fur einen guten Dienst bei mir bebanten, und ba foll ich mir von dem Pfaff fagen laffen: bas fei Alles fur bie Rag, wenn man ben rechten Glauben nicht bat? Rein, und neun und neunzigmal nein. Wenn ich nicht vor mir felber fagen fann, bu willst rechtschaffen sein, ba bin ich verloren. Erft beut hab' ich meiner Babi Unrecht than und . . . "

In diesem Augenblid horte man ein Geräusch in der Ruche. Das Schubfensterchen, das nach der Stube führte, ging gang auf, eine Pfanne fiel larmend auf den Steinboden. Luzian sette nur noch hinzu: "Aber das ist jeht vorbei."

"Du guter Kerle," schloß Wendel, "bu hast bich hart angriffen und plagt, bist 'rum gelausen wie ein verscheuchter Dieb und ist doch gar nicht nothig gewesen. Narr, was man nicht versheben kann, das läßt man liegen. Ich hab's viel kurzer gemacht.

ı

Die ich ju Berftand tommen bin und es hat Bieles nimmer 'nein wollen, ba bab ich's halt braugen gelaffen mit aller Rub. Mag die Bibel und alles was ba bavon herstammt, feben, wo es ein Unterfommen findet, bei mir ift fein Blag. 3ch lag' aber bie andern Leut' auch treiben, mas fie wollen; ich burft' nichts anfangen, wenn ich auch wollt'. 3ch muß von meinem Sandwerk leben und gelte brum nicht viel; bu, bu barfft bich ichon eber an ben Laben legen, bu bift ber reichste Mann im Ort."

"D Bendel!" fagte Lugian mit weicher Stimme, "bu tannft bir nicht benten, wie tief es bei mir gefeffen ift, brum barf ich meine Nebenmenschen nicht laufen laffen, ich muß ihnen belfen. Und ba fiehft bu's jest an bir felber wie es in ber Belt ftebt, baß man reich ober g'ftubirt fein muß, wenn bas Wort von einem

was bedeuten foll. Wo ift da die Religion?"

"Ja Lugian, bu follteft halt auch auf einem andern Blat fteben." "Nein, ich mocht' gar nichts Underes sein. 3ch bab mich auch lang mit dem Gedanten plagt, aber es ift am befien fo. Gud, mas Anders fein wollen, mas man einmal nicht fein fann, bas ift grad wie wenn man fich mit bem gufünftigen Leben nach bem Tod abqualt. Beut ift Trumpf, fagt ber Beigerler, jest bin ich ba und mas ich bin will ich recht fein. Bon Tag zu Tag ift mir's heller und flarer worben: es ift vorbei, bag man mit alten Caden neue flidt. Bruberberg! Jest gebt's los und ich freu' mich brauf, daß bas Gebittidriftel ein End' bat, jest Bogel frif ober ftirb."

"3d fürcht," fagte Benbel topficuttelnb, "ich fürcht, bu wirfft bas Beil zu weit 'naus. Du bift gegen die Frangofen in's Feld und bein' Flint' ift nicht warm worden, es tann bir noch einmal fo geben und ber Geind jest ift viel fchwerer gu finden als ber Frangos. Glaub mir, wenn auch die Leut' ihre fieben Gebanten gusammenrajpeln tonnten, es ift jest grad die unrech: tefte Beit, wo an allen Gden ber Betteljad 'naus hangt. 3ch will

aber bod jest umschauen, wie's im Dorf ftebt."

Bendel ging bavon und Lugian gur Abne in bie Rammer. Die Manbe haben Ohren. Durch bas Schubfenfterchen borte Babi alles mas ber Bater gesprochen, ihr ganges Bejen bebte Anerbad's Dorfa. 2. 3b. 3. Muff. 18

in stiller Freude; sie saß dann lange in Gedanken auf dem herbund vergaß das Geschirr zu spülen. Alls endlich Baule kam, trat sie ihm mit den Worten entgegen: "Mein Bater ist der heiligste Wensch von der ganzen Welt."

## Das Saus wantt.

Das mar an biefem Mittag ein Bifbern und Rluftern im gangen Saufe, mo zwei beijammen maren: es mar, als ob ber holzwurm im Gebalte nage und flappere. Die Rnechte und Daabe ftanben bei einander im Sofe, teines ging aus, trok bes Conntagmittags. Die mobl mar es ibnen fonft, um biefe Beit mit Befreundeten nach Luft und Laune umberzuschlendern, Das Bieb ift perforgt und muß nun marten bis gum Abend, im Saufe ift nichts mehr zu thun. Die Dittagefirde ift vorbei, man ift nun mit feinem Gotte fertig und tann fich felber leben. Wer ben Gottesbienst nicht mehr tennt, wer ibn in einen Lebensbienst permanbelt, alle Reit und aller Orten berfelbe, ohne bestimmte, in einem Moment gebundene besondere Uniprude, ber mag fich faum mehr bas Boblaefühl bes Rirchgangers vergegenmarti= gen, ber unter Glodengelaute beimtehrt, bas Gebetbuch an feine rubige Stelle legt und bann bem Leben und feinen bunberterlei Begiebungen fich bingibt.

Wie wohlgemuth ichritten sonst die Belasteten, die die ganze Woche fremdem Willen unterthan waren, um diese Zeit dahin: sie gingen langsamen zögernden Schrittes, sie wollten sich auch von der Freude nicht zur hast und Unruhe drängen lassen; die Freude mußte ihnen gehorchen. Seute hielt sie eine gewisse Angst zu hause, sie wußten nicht wie es draußen über den Meister herging, sie tonnten zu etwaigen bosen Neden nicht stille schweigen und wußten auch nichts darauf zu sagen.

Um ben Kindern Egibi's eine besondere Freude zu machen, ließ ber Oberfnecht bas noch nicht dreiwöchige Schimmelfüllen heraus, die schwarzen und weißen Seidenhasen huschten von selbst nach, dudten sich an schattigen Blagen nieder, blinzelten auf und

schossen bald wieder hinein in den schützenden Stall; sie wurden noch dazu von Bictor gejagt, weil sie seine Tauben aufgescheucht hatten, die von ihrem Schlage auf dem Baumstann inmitten des Hofes herabgekommen waren. Bictor wollte seinen Seschwistern und den andern Kindern zeigen, was für schöne Tauben er habe, und erhielt die Erlaubnis, daß man ihm schon jeht Jutter sur dieselben gebe. Als alle Körnlein aufgepidt waren, schickte Szidiseine Frau mit den Kindern heim nach der Mühle, er selbst blieb bei der Mutter auf dem überdachten Treppenaltan; er hatte Bieles auf dem Kerzen.

"Mutter, warum redet Ihr denn auch kein Sterbeswörtle?"

begann Egibi.

"Ich bin gang wirbelsinnig worden und so frottenmut, ich

mein', es trag' mich fein Fuß mehr. Das haft benn?

"Mutter, ber Bater ist gewiß der bravste Mann unter'm weiten himmel, aber zu Euch darf ich ja mein Herz ausschütten, es wird ja nicht versremdet. Mutter, das thut kein gut, das kann kein gut thun. Der Bater- will der Peterling\*) auf allen Suppen sein und da wird man verschnipselt, daß zuletzt gar nichts mehr an einem ist. Er möcht' gern Alles rump und stump auf Einen Wagen thun, aber man muß nicht über die Leitern laden, sonst keit \*\*) man um. Er hat den neuen Pfarrer zum Ort 'naus baben wollen, ich hab' auch mit unterschrieben, wie nachgar ale im Ort, aber jetzt geht's einmal nicht, die Regierung ist Meister, und jetzt muß man dem Wasser den Lauf lassen. Freilich, es hat mich auch gottvergessen geschnellt, wie der Psarrer auf den Bater angespielt hat, daß man's hat mit Pelzhandschuhen greisen können wen er meint, aber in der Kirch', da ist doch der Plat nicht, wo man so einen Randal verführt."

Die Mutter nickte immer rasch mit bem Kopfe und preste bie Lippen gusammen, die keine Gegenrede laut werden ließen.

Egidi fuhr fort: "Und was foll denn aus den Kindern werden, wenn fie sehen, daß man so den Pfarrer anschnurrt und

<sup>\*)</sup> Peterfilie.

nur noch fehlt, bag man ibm eins in's G'frag \*) gibt? Da ift tein' Beiligteit und tein Glaube und fein Geborfam mebr. Der Bater ift mein Bater, aber unfer herrgott ift por ibm mein Bater. Er hat jest lauter große Rinder, ich hab' aber vier tleine, ich muß es wiffen; man tann teine Rinder gut aufziehen ohne Gottes= furcht. Unfer alter beiliger Glaube muß fest eingepflangt fein, es tommt eb' man's verfiebt icon Manches bavon, wie's nicht fein follt'. 3ch fag's ja, es ift die Beit vom Untidrift, ber Gobn muß gegen ben Bater fein. Mutter, jest fo mein' 3ch, wie muffen nun erft bie Underen benten? 3ch fag' bas nur gu Guch. Wir muffen jest zusammenhalten, Mutter, fonft gebt bei fo fcmeren Beiten alles binterling. Man weiß ja obnebem nicht, wie man ungeschlagen über ben Berg 'naus tommen foll. Drum mein' ich. ber Bater muß nachgeben und muß von ben unnötbigen Cachen Taffen; er verrechnet fich, wenn er glaubt, bag bie Gemeinde gu ibm ftebt; ich mocht' alles verwetten, er bleibt allein und Gin Bogel macht teinen Blug. Wir fteben in Ehren ba, und wir brauchen uns feine Unebre bolen megen anberer Leut'. Menn nur alle Bucher verbrannt maren, eb' eins über's Batere Edwelle tommen ift. Jett wie, Mutter? Warum rebet 3hr benn nicht?"

"D bu!" rief die Mutter, und stieß dem Sohn die geballte Faust auf die Brust, daß er zwei Schritte von ihr wegslog, "o du kummeliger Trallewatsch du, du schwähst ja 'raus, wie ein Mann ohne Kops. Wo bist denn du her? Du hättst ja ohne deinen Bater nicht den Lössel in der Tischlade verdient. Du willst über deinen Bater 'raus langen? Er ist zu gut gegen dich gewesen, er hätt' dir sollen die Rause höher henten, dann wärst ihm nicht so vonderhändig. Du willst den Frommen spielen und deinen Bater zum Nichtsnuß machen? Wer kann ihm was nachssagen? Dein Later ist kein so pulveriger Sisseblig wie du meinst, du frühbieriger Kagenmelser du. Er weiß was er thut. Da mußt du siebenmal drum 'rum gehen, ch' du den Berstand davon triegst, das darf man nicht so leicht weg über's Laus 'naus wer-

<sup>&</sup>quot;) in's B'frag, auf ben Dunb.

sen. O du lieber herr und heiland im britten himmel broben 'rah, was sind das für Zeiten! Es gibt teine Kinder mehr. Blut wird nicht zu Wasser, sagt man sonst, das ist auch nimmehr wahr; von den eigenen Kindern wird man verschimpfirt und hat tein hulf'. Da möcht' man ja Blut greinen; gang \*) mir aus dem Weg du." Sie weinte und schluchzte in ihre Schürze hinein.

Egibi suchte sich zu vertheidigen, es half aber nichts, sie sagte immer: "Sang mir aus bem Beg. Bas thust bu ba? bu geborft nicht baber."

Da Egibi Mannertritte von der Stube her vernahm, ging er bavon; er konnte doch jest seinem Bater nicht vor Augen treten.

Bahrend solches auf dem Treppenaltan sich zutrug, hatte Babi in der Küche eine ganz andere Unterredung mit Paule. Dieser hatte schon unterwegs noch im hengstselder Babe die Angelegenheit des Tages ersahren, da ihm einer aus dem Orte begegnete, der ihn mit den schonenden Worten stellte: "Weißt auch schon von deinem Schwäher?" Zum Tode erschrocken vernahm Paule das Ereignis, und er eilte dann so tast über den zur Zeit verbotenen Wiesenweg, daß sich taum das Gras unterseinen Füßen bog. Er stellte sich die Sache und ihre Folgen noch viel schlimmer vor; er wuste nicht wie, und var nun beruhigter, alles in gewohntem Gleise zu sinden; daß aber durch das unterslassen gewohntem Gleise zu sinden; daß aber durch das unterslassen, machte ihn ganz wild. Er wollte sogleich zum Pfarrer und ihn bitten, noch am Mittag das Fehlende nachzuholen, Babi aber bielt ihn zurück, indem sie sacte:

"Bleib', er thut's boch nicht und bu friegft nur auch noch Sandel, und ich möcht' auch um die Belt nicht schon jest fort und meinen Bater verlassen. Ich könnt' mir alle Abern schlagen lassen für ihn, er ist jest mein Einziges."

"Und ich? ich gelt gar nichts?" fragte Paule.

<sup>\*)</sup> geb?.

"Baule, du betommst jest ein ganz ander Beib. Ich tann dir's nicht so sagen. Könnt' ich nur mein Herz ausmachen und dich 'nein sehen lassen, aber ich weiß wohl, das sind Gedanken, die kann man nicht sehen. Du wirst's aber schon ersahren. Ich möcht' jest ein' ganz andere Sprach' haben, ganz andere Bort', ich weiß nicht wie, ich kann gar nichts reden. Guck, dis beut Nachmittag bin ich ein Kind gewesen, und da bin ich auf einmal ausgewacht, wie wenn ich mein' Lebtag geschlasen hatt'! du mußt nicht sachen, ich kann halt nicht reden; und wenn's auch hinterssür 'raus kommt, es ist doch nicht so. Die alt' Babi, die sindest du nirgends mehr, aber du macht boch einen guten Tausch."

"Laß dich beschauen," entgegnete Baule, die zur Erde Bliftende am Kinn sassen, "du bist doch noch die Babi, die uralt'; wenn mir recht ist, ich mein' ich hatt' dich schon einmal gesehen, geht dir's nicht auch so? Ich weiß nur nicht, wo ich dich hinthun soll. Aber du siehst ja heut so glanzig aus, wie geschmälzt, ich will's einmal verkosten."

Er fußte fie gewaltsam, aber Babi schuttelte fich, als ob fie's grausele, bann rief fie: "Um Gotteswillen Baule, mach' jest teine Spaß!"

"Bu, man wird dich doch anrühren durfen," entgegnete Paule, "du thust ja, wie wenn dir ein Frosch in's Gesicht gesprungen war', du verwunschene Prinzessin. Wenn du mich nicht magst, tannst mich noch laufen laffen. Ich will dir nicht überlästig sein."

"Baule, versundig' dich nicht. Ich tann jest halt gar nichts mehr benten als meinen Bater, ber ist jest mein Ginziges."

"So heirath' beinen Bater," entgegnete ber Bornige und wendete fich ab.

"Baule," bat Babi wieder, "wenn ich dich beleidigt hab', verzeih mir's, ich will ja keinen Menschen kranken, und dich gewiß nicht, bittet ja ein Bater sein Kind . . . Baule, gud um, sieh mich an; es ist sündlich wenn man nur eine Minut' einander weh thut, verzeih mir, da hast meine Hand."

Baule hatte wahrscheinlich noch Weiteres erwartet, daß Babi auf ihn zukame und ihn umhalse; als sie das nicht that, verließ er, troßig mit den Füßen schleisend, die Küche, und begann ein Lied zu summen. Weil ihn Babi um Berzeihung gebeten hatte, glaubte er, sie habe ihm schwer Unrecht gethan, und er wußte doch nicht recht was. Er wollte gleich wieder heim, im hofe aber besann er sich eines bessern, musterte den Stall und unterhielt sich mit den Knechten.

So war auf zwei Seiten im hause Mißhelligkeit ausgebro-

den, Lugian allein faß rubig bei ber Abne.

"Du mußt jest bas herz in all' beibe hande nehmen," sagte fie, "schid' bu mir nur die Leut' ber zu mir, ich will's ihnen schon auslegen, was man mit so einem Pfarrer anfangt. Wenn nur mein Bater noch leben that, ber war' ber Mann für bich, aber mein Bater ist tobt und ber Kaiser Joseph ist vergiftet."

Luzian wollte hier das Ende der Mittagskirche abwarten, aber er war so voll Jast, daß er nicht ruhig auf dem Stuhle sitzen konnte; er ging daher fort. Als er auf der Treppe seine Frau so betrübt sah, sagte er: "Sei ruhig, Wargret, es ist noch nicht alles hin, das Bettelhäusle steht noch. Wo ist der Egidi?"

"Lag ihn laufen, er ift in's Dorf."

In der Frau war eine seltsame Wandlung vorgegangen. Ansangs war sie bose auf ihren Mann und gar nicht gewillt, ihm beizustimmen: wer haus und Kinder hat, hat Sorgen genug, was braucht der sich anderes aufzuladen. So dachte sie. Als aber Egiol sich so viel herausnahm, durste sie das don dem Kinde nicht dulden. Was ansangs Widerspruch gegen das Kind war, das schien nach und nach sich als ihre Meinung sestzuseten. Wenn die Welt gegen ihren Mann sein sollte, dann war sie gewiß auf seiner Seite.

Ob biefer Stand mohl aushalten wird?

Luzian ging durch Scheune und Stall und sah allem nach. Als er hier Baule traf, sagte er: "Wo hast benn das Babi?" "Es . . . Es will sich anders anziehen," entgegnete Baule

ftotternb.

"Laß bich's nicht verbrießen," sagte Luzian, "daß beine Sochzeit nausgeschoben wird; von bestwegen find wir boch lustig

und es ist obnebem beffer, bag wir jest bis nach ber Ernte warten."

"Dir preffirt's nicht," erwieberte Baule.

Luzian ging burd bie Scheuern nach bem Bienenhaus. Dort war fein Lieblingeplatchen.

# Es regt fich im Dorfe.

Die Stimmen ber Gemeinbe, die beute Morgen noch zu verflattern schienen, sammelten fich jest in Choren, in benen Ginzelne selbst den Attord angaben.

Bir tonnen die Gruppe nicht übergeben, aus der Lachen und Johlen berausschallt; der über alles hinaufige Brunnenbafche

führt bas große Wort; bort nur, wie er schreit:

"Kaßenhirn babt ihr gefressen, wenn ihr noch was mit den Schwarzfitteln zu thun haben wollt; nichts, gar nichts, mit garteinem, da triss man den rechten gewiß. Das kann man ja an seinen sieben Simpeln abnehmen, daß man's nicht braucht; esist doch alles verlogen. Drum muß man's machen wie selber Bauer, dem sagt Einer: Euer Hund ist mager — Er frisk nicht, gibt er zur Antwort — warum? — Ich geb' ihm nichts — Warum? — Ich bab' nichts — Warum? — Ich was mit ben.

Allgemeines Gelächter übertoste bie Moral, die hieran gefnüpft wurde. Ein junger Bursche, der eine Soldatenmuge trug, fragte den Brunnenbasche: "Barum habt Ihr den Pfarrer nicht

auf's Rorn genommen ?"

Der Brunnenbasche trat zwei Schritte zurud, brudte bie-Augen zu als ob er zielte und sagte bann: "Weil ich mein Pulver nicht an Spaßen verschieß". Comprenez-vous Monsieur?

fagt ber Frangos."

Wenn der Basche zu wälschen anfing, dann ging's erst recht los, da kamen dann die Dinge vor, tros deren gemeinkundiger Entrüstung die geistliche Gewalt noch ungeschmälert sortbesteht. Tros der saftigsten Geschichten hastete die Zuhörerschaft heutenicht lange, und wir wollen uns auch weiter umschauen.

Wendel war im obern Dorse bem Schmied Urban begegnet, sie reichten sich unwillfurlich die hand wie zum Billtomm. Benn ein folgenreiches Ereigniß eingetreten ist, so wird die Trennung einer Stunde zu einem langen Zeitraum; man trifft sich wieder wie nach großer Abwesenheit, schließt sich auf 3 Neue an einanber an, und der handedruck sagt, daß man zusammen halte.

"Was macht ber Lugian?" fragte ber Urban.

"Er ift babeim und wird bald kommen, wir muffen vor schauen, wie's fteht."

Sie gingen mit einander nach dem Rößle. Bor dem Wirthshause standen die angesehensten Mannen im Schatten des Brauhauses. Ratürlich war Luzian und seine That der Mittelpunkt des Gesprächs. Wendel und Urdan horchten still hin, nur allgemeine Redensarten wurden laut, wie: das ift ein schlimmer Handel u. dgl. Wurde die Sache zusammenhängender betrachtet, so erschien sie nur als eine Sonderangelegenheit Luzians. Manche bedauerten in der That aufrichtig, daß er sich eine so bose Geschichte auf den Hals geladen.

"Drum muffen wir ihm helfen tragen," fagte ber Schmied Urban, und hob die breiten Achfeln als wollte er fich bereiten ein gut Theil aufzunehmen.

"Freilich," bieß es b'rauf, "ber Luzian hat fich ber Burgerichaft immer am meiften angenommen."

Und nun ging es jur Sin- und Wiberrebe:

"Bir friegen ben Pfarrer nicht weg, bas geht einmal nicht."

"Bas ist benn ba zu machen? Die Zeit verzetteln und auf's Oberamt fur nichts und wieber nichts."

"Der Luzian bringt allfort das Dorf in Ungelegenheit, er möcht' gern den Herrn über Alle spielen."

"Das ist verlogen. Sei's was man braucht, der Luzian hilft einem aus, aber wer einmal sein Wort nicht gehalten hat, von dem will er nichts mehr. So ist's."

"Bie fann bie Geschichte nur ausgeben?"

"Wie wir fie 'naus führen."

"Der Pfarrer muß fort, bas freie Bahlrecht muß ber."

"Das friegen wir nicht."

"Benn nur ber Pfarrer selber abdanten that', ba waren wir am besten erlost; wir ließen ibn über bas Saamenfeld 'neins fabren, nur fort."

"Ja, tauf' bu ber Rat ben Schmer \*) ab."

"Wir haben an bem Sagelwetter genug zu leiben, wir tonnen teine neue Sandel brauchen."

"Es sollen sich jest auch einmal andere Gemeinden um bas freie Bahlrecht annehmen; wir haben unser Schulbigfeit than."

"Jest, wenn die Sach' nochmal vor Gericht tommt, ba will ich nichts bavon : ich bab' tein' übrige Zeit."

"3d auch nicht."

"Und ich auch nicht."

"Ich bin tein reicher Bauer, ich hab' teine Knecht', bie für mich schaffen."

"Bor's Oberamt geh' ich auch nicht."

"Ja man ist froh wenn man nicht d'ran benken braucht wo bie Oberamtei stebt."

In diesem Widerwillen gegen die amtlichen Scherereien und Berzettelungen schien zulett sogar bei den Besten sich die Stimmung sestzusehen. Eher waren Alle für die Sache ihres Mitbürgers und im dunkeln Drang nach Freiheit und Selbständigkeit in einen blutigen Kampf auf Leben und Tod gezogen, aber oft vor Gericht zu gehen, nein, das ist zu viel.

Für Bendel schien die Zeit getommen, mit seinem hauptsgrunde hervorzutreten. Lächelnd rief er:

"Jest gibt's jeden Sonntag eine staatsmäßige Megelsuppe."
"Wie fo?"

"Ich versaum' gewiß tein' Kirch' mehr. Für heut ist der Luzian gestochen, aber nicht hergerichtet und geschmälzt worden, der ist nicht mager, nahezu drei Finger hoch Speck. Das hat gut probelt im eigenen Schmalz, ein paar Stüdle hat man eingesalzen und das ander' hängt man in Rauch. Der Pfarrer versteht's,

<sup>9</sup> Gped.

bas Mekgen und bas Sausbalten. Rachften Conntag tommft bu D'ran, Lutas, bu bift auch fpidfett, bir ruticht's gut auf bie Rippen. Und bu lafft mir boch auch ein rechtschaffnes Burftle gutommen, wenn er bich an's Deffer friegt? So! Und wenn's erft an ben Schultheiß geht, ba ichleden Alle bie Finger barnach bis an ben Ellenbogen. 3ch tomm' auch b'ran, aus mir macht er ein G'felcht's, wie fie im Bairifden fagen. Den Gaufübel bat uns ber Sodmurben icon unter bie Raje gehoben. Jest merben wir nach und nach fo Alle in die Rirche geschlachtet, wir laufen nur einstweilen fo ungemetget 'rum. Und wenn bas Ochsenfleisch ausgeht, tommen die Beiber d'ran. Rubfleisch gilt auch einen Bagen. Das find jest Zeiten, wo ein Jedes mehr ichaffen muß. Sonft ift ber Sochwurden Sirte von fanften Lammlein gewesen ober gar Geelenbirt, unfer Berr Bfarrer; es ift ein Erbarmen, ber gut' Mann muß Sauhirt und Megger und weiß noch mas alles fein. Wenn ich beren tount', ich that' unferm Bfarrer einen Sauftall auf ben Budel beren."

Niemand lachte, ber Born ballte bie Saufte Aller.

"Das barf man nicht leiben."

"Der Pfarrer muß 'naus, wir wollen boch einmal seben, wer Meister wirb."

"Diesmal hat er fich bie Finger verklemmt."

"Wir wollen ihn gleich fortjagen."

"Nein, wir wollen warten bis heut Abend."

"Nichts da, feine Gewaltthätigfeit."

So schrie wieder alles durcheinander. Als es Ruhe gab, sagte ber Lukas von über'm Steg: "Der Pfarrer hat ja deutlich vertundet, daß er niemand Besondern mit meint."

"Du machst kein' Kat, wenn man dir auch die Haar' dazu gibt," erwiederte Urban, "merkst denn nicht? Das ist ja grad der Pfiss; das hat er than, daß man ihm nicht bei können soll. Wir können aber Alle beschwören, daß er den Luzian gemeint hat. Richt wahr?"

"Ja, ja."

Durch bas gange Dorf toste und brauste ein allgemeiner

Unmuth. Die Stimmung schien für Luzian und seine Sache gunstig, obgleich eine Spannung von außen sie bervorgebracht.

"Jest geben wir jum Lugian."

"Bum Luzian, ja," riefen Biele, und ein großer Trupp bes wegte fich nach beffen Saufe.

# Gin Rampfer in feinen Gebanten allein.

Luzian weilte indeß einsam im Garten. Wie das Blut durch das Zuströmen der eingeathmeten Lust neu belebt zurückließt in's herz, so auch erstarten die Gedanten, wenn sie ausgesprochen wieder einkebren in die Seele.

Luzian fühlte fich befreit, hopfenleicht, als er in ben Gras-

garten hinter ber Scheune trat.

Bie war hier alles so friedsam. Baum und Gras wußte nichts von den Kämpsen des Menschen; das wuchs still sort im brütenden Sonnenschein. Die kleinen und großen heuschreden sprangen so lustig wie selbstbewegte Grasgelenke, in den Bäumen zwitscherten und sangen die Vögel so bell und die Bienen summten so emig von Blume zu Blume. Jahm und Blatt und Blütkenkelch mag den schweren Thieren zum Futter verbleiben, die Biene holt sich vorad ihren süßen Sast. Wer weiß wie manches Blumencherz in sich verkäme, wenn nicht die Bienenlippen es berührten. Wer weiß was es zur Entwidlung der Blume beiträgt, daß die Biene den Honig aus ihr aussaugt, wie manche Triebkraft das durch gelöst wird; und der Blüthenkelch des Menschengemüthes, wer kann bestimmen, welche gebundene Mächte frei ausschlesen, indem die Welt den still bereiteten Honigseim innerer Selbstverzgesenheit daraus entzieht.

Durch den Garten hin wandelt gadernd eine weiße henne; sie wirst den Kops mit dem rothen Kamm oft hin und her, sie geht den Beg nach ihrem heimlichen Reste dort im Zaune bei den Brombeeren, wo die Grille so laut schrillt. Die undankbare henne! Sie läßt sich suttern im hause und verschleppt die Gier.

Luzian verfolgte ihren Weg mit festem Muge, er wollte feine

Frau mit dem Funde überraschen und wartete nur, um den warmen Brütling von beute gleich mitzubringen.

Run ist Luzian boch wieder in der kleinen, sichern Welt. Er weiß es selbst kaum mehr, daß er derselbe, der heute vor wenigen Stunden einer uralten Macht sich entgegenwarf, und dessen ganzes Wesen die höchste Erschütterung erfaßt und gehoben hatte. Als er sich jetzt nach dem Bienenhause wandte, bemerkte er dort einen seltschmen Schmuck. Es ist ein alter Glaube, daß wie nur in einer friedlichen Familie die Bienen gedeihen, man diese auch von allem, was im Hause vorgeht, benachrichtigen muß. Stirbt Jemand im Hause, so muffen die Stöcke von ihrer Stelle gerückt werden, und schwazzer Flor wird über die Lucke gehestet; ist Freude, ein Hochzeitsest im Hause, hier sehen wir die Zeichen, hochrothe Läppchen über die Lucken gesteckt.

Lächelnd dachte Luzian: "Das Babi hat's nicht vergessen wollen, den Bienen zu sagen, daß hochzeit im hause ist; aber die Bienen verstehen dich nicht, armer Mensch, und du verstehst auch nicht, was unter die ist. Um eine Biene, ein Schaaf zu verstehen, und von ihnen verstanden zu werden, wie ihnen und dir zu Muthe ist, müßtest du dich in solch ein Thierlein verwandeln... Und Gott, der nur Geist ist, und der Mensch, der nicht bloschift, können einander auch nicht verstehen, wenn Jedes bleibt, was es ist. Darum ist Gott Mensch geworden ... Aber die Mutter Maria, die Bunder und der Teuselsasaube — "

Schwer wiegte Luzian bas haupt, und bier ift er nun wieber mitten in ben Wirren bes Tages. Sein Geift war ein lang ausgeruhter Boben. Wie soll er nun bie schwellende, wogende Saat gewältigen?

Mube setzte er sich auf das Bankchen vor dem Bienenhause. Die Bienen kennen ihren herrn und umschwärmen ihn ohne Beunruhigung. Nicht so der Schwarm von Gedanten, der ums berschwirtt.

"Dieser Immenstod! Es ist, wie wenn die hundert und aber hundert Thierchen nur ein einzig Geschöpf wären, so sest gehören sie zusammen und können nicht auseinander. Je größer die Thiere

werten, um fo mehr bat ein Bebes feinen Billen und tann fur fich binlaufen und machen, mas es mag, Menich, wo laufft bu bin? Du tannit über's Meer idwimmen, aber einmal mußt bod bleiben; ba ift bein Gelb, bas tannst nicht mitnebmen, bu baft's nicht wie bie 3mme, bie überall offene Blumen, wie bie Schwalbe. Die überall Muden und Baffer findet; bu baft beinen Ader, bu mußt faen und ernten . . . Aber ber erfte Caame ift wild pon ibm felber gemachien . . . Du triffit überall Menichen. Salt' bich sum Radbar. 3bm ift bie Liebe in's Berg gepflangt, wie bir. Sie ift auch einmal wild gewachsen, jest mußt fie faen und ern= ten, und ba gibt's taufenbfach mehr aus . . . Gewiß, gemiß. bie beiligen Menichen, Die bie Liebe gepredigt, baben Recht gebabt. Benn bie Liebe uns nicht gufammenbalt, find wir ja bummer bran als jo ein Immenftod; ber bleibt von felbit bei ein= ander. Bogu braucht man aber bas Buch? Ja beilig und mabr ift's: Gott ift Die Liebe! Das nebm' ich 'raus und bas Andere perbrenn' ich; ben Teufeln und ben Geren brin icabet ja bas Reuer nichts . . . 3d mocht' nur miffen, warum bie Geiftlichen ben Meniden bie Babrbeit nicht fagen. Bas baben fie benn bavon? . . . Berr Gott! Berr Gott! Bas gebt an fo einem Conntag por in beiner Belt . . . Jest lauten fie bruben in Senaftielb und broben in Gibingen aus ber Rirch'. Bas babt ihr benn friegt? . . . Freilich wol, es gibt viele Geiftliche, bie felber ben alten Glauben für gewiß und mabr balten und treulich bran hangen, und ift ihnen auch manches nicht eben, meinen fie bod, bas Bolt tann nicht ohne bas fein. Aber bie vielen Taufend Andere? D! ber Berrich: und Regierteufel, ber ift's. Mein Bictor ift icon gang gludlich, wenn er feine Buben auf ber Strafe tommanbiren fann . . . . "

Luzian gedachte jest des alten Pfarrers, ber zulest an ber Spise der Gemeinde eine Eingabe an ben Bischof eingereicht hatte, daß eine Synode aus Laien und Geistlichen berufen wurde zur Abschaffung der Migbrauche. Der gute alte Mann solgte der Aufforderung seines Obern, stellte sich zur Verantwortung im Franzistanerkloster ein, und das Gerücht ging, daß er dieser Tage

reumuthig gestorben sei. "War' es ihm nicht wohler gewesen als armer Tagelohner? Was hat er zu Stande gebracht?" Das überdachte Luzian, und er saß auf dem Bankden in tieser Trauer. Er hatte die Hande gesaltet zwischen die Knie gedrückt; in allen Fingern klopsten Pulse.

So trafen ibn die Manner aus dem Dorfe. Er richtete fic

auf, seine Lippen maren bleich und bebten.

"Lugian, ift bir mas?" fragte Benbel.

"Nein, mas gibt's?"

"Bir find ba," begann Urban, "wir halten zu bir, ber Pfarrer muß aus bem Ort."

"Und weiter?"

"Und bas freie Bablrecht muffen wir haben."

"Und weiter? Nein," sprach Luzian ruhig, drudte eine Weile mit der Hand die Augen zu, und suhr dann fort: "Ich bin ein Erzschelm, ein Lügner, verdammter als ein räudiger hund, wenn ich nicht Alles sag'. Ich, ich will gar nichts mehr von dem Pfarrer wissen, von dem nicht und von keinem andern, von keinem alten und von keinem neuen, von gar keinem. Ueber die Schrift hinaus, da gehet ihr doch nicht mit?"

"Was fagft? wie?"

Luzian hob die Arme mit geballten Fäusten rasch empor und schleuberte sie nieder, indem er ries: "Ich glaub' nicht an die heilig' Schrift, das Wort Gottes, wie sie's heißen. Gott hat nie geschrieben und gesprochen. Die Pfarrer sind nur Bauchredner und machen, wie wenn die Stimm' von oben kam'. Ja, ja," lachte er krampshaft, "Bauchredner, so ist's; sie reden, daß sie nur was in den Magen kriegen. Nun? wie? haltet ihr noch zu mir?"

Die Blide Aller senkten sich. Urban raffte sich zuerst auf, er trat auf Luzian zu, legte seine Sand auf bessen Schulter und sagte: "Luzian, mußt jest keine Spaß' machen, bu bist boch sonst nicht so. Wir haben's jest mit bem Pfarrerle ba, ba sist ber Buten."

Rasch schüttelte ber Angeredete bie aufgelegte Sand von ber

Schulter und rief: "Ich fürcht' bich nicht, Urban, und uoch so zehn wie du; Ber noch einmal jagt, daß ich Spaß' mach', ben schlag' ich ungespilt in ben Boben."

"Bas haft benn?" fragte Bendel besänstigend, "wenn man bir was sagt, ist's ja grad', wie wenn man Schmalz in's Feuer

fduttet."

"Lasset mich unteit\*) mit eurem Glauben; ganz weg muß er," schloß Luzian, und stieß mit beiden Ellbogen hinter sich, als entserne er das ihm Störsame.

Stille fclichen die Mannen bavon, nur Bendel blieb und

fagte:

"D Luzian, du haft viel verdorben, mehr als du in zehn Jahren wieder gut machst. Wer alles sagt, was er weiß, dem wird das kalte Wasser im Bach zu beiß. Jest nutt dich all' dein Unsehen von früher nichts mehr. Die Mannen haben sich alle zusammen than, wie ein Sad voll Rägel; er ist schneller ausgeschüttet, als wieder zusammengelesen. Was hast denn nothig geshabt, das alles zu sagen?"

"Beil ich's los fein will, Alles los fein will. Jest bin ich frei. Den Anderen tann ich doch nichts helfen, es ist mit Lug und Trug und hinterhalt doch nichts gebolfen. Wenn ich jest

Rachts in's Bett fteig', legt fich ein ehrlicher Rerl."

"Und was hilfft du damit?"

"Jeber muß fich felber belfen."

"Nein Luzian, du hattest viel 'naus führen können im Dorf und in der ganzen Gegend. Wer weiß wie's nach und nach gangen war', man muß nur abwarten. Jest hast du die Ilint' in's Korn geworsen mit Pulverhorn und Rugeltasche. Was hast denn 'nausgeschübrt?"

"Ich bin ehrlich und aufrichtig, ich tann mir alle Aederle

auffcneiben laffen, es ift nichts Berftedtes mehr brin."

"Ich fag' noch einmal Luzian: Man muß tein unrein Baffer ausschütten, bis man reines hat."

<sup>&</sup>quot;) unbebelligt.

"Das Glas muß leer fein."

"Ich seh' wohl, es battet\*) nichts. B'hut dich Gott, Luzian. Ich muß nach und will sorgen, daß die Mannen tein salsches, unnöthiges Geschrei machen. B'hut dich Gott! Ich wunsch, daß du nie Reu haben mögest, von wegen dem, was du than hast."

Luzian schaute bem Weggehenden lange nach, er hatte die Arme auf ber Bruft übereinander geschlagen; er hielt nichts

mehr, als fich felber.

Endlich riß er sich aus allem Denten heraus, ging in ben Stall, sattelte ben Braunen und ritt jum Dorfe hinaus; wohin? nur fort, fort.

# Wie endet der Sonntag!

Bahrend Luzian auf ichnaubendem Noffe in's Beite fturmte, tehrte Egibi bedächtigen Schrittes in's vaterliche Saus zurud. Die Scheltworte ber Mutter gingen ihm wenig mehr zu herzen, benn er gedachte bes balfamreichen Spruches: "Es ist so ernst gemeint, wie ein Mutterfluch."

Die Stimmung Egibi's hatte sich im hinborchen da und bort bereits verändert. Fast das ganze Dorf ist auf Seite des Baters und gewiß mit Recht; es ist ja sonnenklar, daß der Psarrer ihn beschimpsen wollte. Egibi, der an Autoritäten hing, ließ die allgemeine Meinung des Dorses als solche auf sich wirken, ja er ichien schon sast geneigt, die Krastäußerung des Baters sich zum Stozze anzurechnen. Zwar stieß ihn noch ein Etwas von der Theilhaftigkeit des Ruhmes zurück, aber es geht damit leicht wie mit dem Gelde; der lleberkommende fragt nicht leicht, wie es er worben worden. Egidi war ein Erde in jeder Beziehung. Er trat voft nur scharf und bestimmt auf, um seine Unselbständigkeit vor sich und Anderen zu verdecken; er wollte ein Mann sein und sich namentlich seinem Bater gegenüber als solcher hinstellen, weil er bessen Uebermacht zu schwer fühlte; er schloß manchen ungeschick

<sup>&</sup>quot;) batten, anichlagen, belfen. Muerbach's Dorig. 2. Bb. 3. Muft.

ten Pferdehandel ab, ohne seinen Bater dabei zu Rathe zu ziehen, so gern er das auch innerlich sich wünschte; er wollte allein den Meister zeigen. In seinen Reden und Gedanten hielt sich Egivi gerne an Sprüchwörter u. dgl., das waren ja auch Erbstüde von unwandelbarem Gepräge und Werthe. Luzian ließ den Sohn ganz für sich gewähren, als er diese gewaltsame Ermannung wahrnahm; besonders unterließ er diese gewaltsame Ermannung in religiösen Dingen, da das wol abzuwarten war, und Luzian selber gestand sich kein Recht zur Bekehrung zu, so lange er nicht ganz offen war.

Egidi hatte ein frommes, weiches Gemüth, dazu gehörte er noch zu jenen Menschen, die als geborene Unterthanen erscheinen; es war ihm wohl dabei, wenn man ihm die Last der Selbstregierung vorweg abnahm, ja wenn man ihn nie dazu tommen ließ. Unsichere Naturen lieben es, wenn ein Arzt dei Tische ist und ihnen sagt, daß diese und jene Speise ihrer Leibesbeschassenheit nicht unverträglich, ja sogar sörberlich sei; mit der innersten Lust der Sorglosigkeit geben sie sich dann dem Genusse hin, und tritt einmal eine Störung ein, der Seilkunstler hat ja Mittelchen genug, er weiß zu helsen. In religiösen Dingen ist es sur Biele noch anmuthender, sich aus Lebenszeit eine Diat vorschreiben und bei außerordentlichen Fällen nachhelsen zu lassen; die ost halsverdrehende Selbstbeobachtung, die beschwerliche Selbstgesbesbung, mit ihrem Gesolge der eigenen Berantwortlichleit, ist das durch beseitigt.

Egibi sagte sich's nie beutlich, aber er war ganz froh und wohlgemuth, daß die Geistlichen für alles vorgesorgt hatten, daß es da bestimmte Pflichten zu üben, bestimmte Gebete zu sprechen u. s. w. gab. Wenn er nun dennoch für das freie Wahlrecht in Bezug auf die Geistlichen stimmte, so lag ihm so wenig, wie den Meisten, die Folgerung davon offen, daß die Mitwirkung auf das Innere der Lehre sich nothwendig daran anschließen müßte. Borerst dachte er, wie die Anderen, nur an die freie Wahl der Berson; warum sollte der Geistliche nicht ebenso aus freier Wahl

hervorgeben, wie ber Schultheiß?

٠,

Noch auf dem Wege nach dem elterlichen Sause hatte Egidi allerlei Bedenkliches über den Vater rumoren gehört, aber er glaubte nicht daran, es war nur Unverstand und Böswilligkeit, die so Gottloses aussprengen konnten. Still setzte er sich zur Mutter auf die Laube.

"Der Gaul, der zieht, auf den schlägt man; so geht's auch beim Bater," sagte er endlich.

"Barum? mas haft wieber?"

"Nichts Schlimmes. Der Bater muß halt am meisten ziehen von den Gemeindeangelegenheiten, die Anderen, die lottern mit all' ihrem Reden doch nur so neben her und ziehen keinen Strang an. Der Bater hätt' sollen studirt haben, das wär' sein Plat, ihm kam' Keiner gleich."

Die Mutter nickte lächelnd, sie sah in den versöhnlichen Worten Egidi's nur die Folgen ihrer scharfen Zurechtweisung, und freute sich dieser Bekehrung. Schnell vergaß sie alles, was vorzegangen war; ihr Mutterberz hatte es ja nie geglaubt, daß der Sohn mißtreu gegen den Bater werde. Sie ließ sich gerne von Egidi erzählen, wie alles im Dorfe vom Lobe Luzians überströme, und sie sagte einmal ganz selig: "D redet nur, es kennt ihn doch Keines so wie ich. Wenn man jest bald dreißig Jahr' mit einander haust, da ist man wie Gin Mensch; ich, ich kann ihn nicht loben, es wär' mir wie Gigenlob."

Es war ihr so wohl zu Muth, daß sie nach einer Weile begann: "Und jest spür'ich's erst, daß ich zu Mittag keinen Bissen über's Herz bracht hab'. Wart' ein bisse, ich lang' einen Wost
'rauf, wir wollen ein bisse vespern. Du ihst doch auch gern ein Mütele kalten Speck? Ja ich bring'."

Die Uhne war auch herzugekommen, sie sammerte, daß Luzian auf und davon sei, ohne Jemanden was gesagt zu haben; man wise jest gar nicht, wohin man ihm in Gedanken nachgehen sollte.

"Es ist auch nicht gut," sagte sie, "wenn man außer dem Hause mit sich in's Reine kommen will; was man daheim nicht findet, ist draußen verloren. Aber mein Luzian ist brav, das ist das Beste."

Egibi wollte die Rūdfunst bes Baters abwarten; es wurde indeß Nacht, Frau und Kinder harrten seiner, er ging heim zur Mühle. Ms er vor dem Dorse war, läutete die Betglode, er zog die Müße ab und wandelte betend durch das Feld.

Unterbessen hatte Babi ben Paule ausgesucht. Sie war keinesweges frei von maddenhafter Selbstherrlichkeit, die in jedem Falle undewegt zuwartet, aber sie wußte und wollte heute nichts davon. Sie sand Paule im Stall und bat ihn flebentlich, den Judsen zu satteln und dem Bater nachzureiten. "Du bist ihm lieber als der Egibi, " sagte sie, und sprach damit deutlich genug aus, wie er so unzertrennlich zum Hause gehörte. Eine trübe Ahnung hatte sich ihrer bemächtigt in ihrer Jürsorge um den Bater, sie war daher froh, als Paule sagte, der Bater werde nach der Stadt geritten sein, um den Pfarrer dort bei Gericht anzuzeigen. Nun hatte sie doch einen Halt in ihrer unsteten Anglt.

"Ihr Manner feid boch immer gefcheiter," fagte fie. Das

begütigende Wort that feine Wirfung.

Baule blieb mürrisch, und Babi war zu bräutlichem Kosen nicht aufgelegt. Sie war Paule gegenüber seltsam besangen; sie lobte ihn nur, weil sie in Gedauken stolz und überhebend sich bünkte, ihr war's als sei sie mit hundert Lebensersahrungen und Beränderungen von einer großen Reise zurückgekehrt, und müßte sich erst an die bekannten Menschen und ihr Gedaren wieder gewöhnen. Darum war das Zusammensein heute ein fremdenhastes und der Abschied stossig. Paule wollte, daß sie ihn, wie sonst immer, ein Stück Weges heim geleite, Babi aber wollte heute das Haus nicht versassen, nicht unter fremde Menschen gehen; sie fürchtete den alleinigen Rückweg und das Geschwäß der Bezgegnenden.

"Du tonntest wohl auch unter ber Boche tommen," rief Babi bem Beggebenden nach.

"Benn's fein tann," erwiederte Paule, und trollte fich grollend fort.

In scharfem Trab mar Luzian von Sause weggeritten, er wußte selbst taum wohin; erft auf bem Wege faßte er die Stadt

als Riel in's Muge, er wollte fogleich jum Oberamtmann. Unweit ber Stadt überholte er eine Rutiche, barin ber Bfarrer faß. Queian bielt an, ftellte außerbalb ber Stadt in ber Rrone ein und febrte, obne Jemanden gesprochen zu baben, wieder nach

Saufe.

Schlafenszeit mar icon lange ba, aber auch die Ahne blieb auf, um ihren Lugian ju erwarten. Endlich tam er, ber Gaul ging im Schritt und taum borbar, als ob er Goden an ben Sufen batte und fein Gifen. In ber That hatte er auch eines verloren, aber Lugian trug es in ber Tafche, benn trop alles Sinnens und Dentens batte fein icharfes Dhr bald gemerkt, bag ber Gleich= laut bes Schrittes unterbrochen mar: er fehrte baber nochmals um, und sein spahendes Muge fand in buntler Racht bas verlorene Sufeifen.

Luzian übergab bas Bferd mit ber Weisung, bag es morgen beschlagen werden muffe, bem Oberfnecht. Als er eben bem Saufe auschritt, borte er, wie ber Oberfnecht zu seinem Untergebenen fagte: "Das ift einmal tein Sonntag gewesen."

"Bo fein Glaube ift, ift auch fein Sonntag," lautete bie Antwort. Lugian wollte eben umtehren, um ben beiben beffere Ansichten beizubringen, ba rief bie Frau von ber Laube:

"Bift bu ba? tomm."

"Man muß nicht nach allen Müden ichlagen," bachte Lugian,

und ging die Treppe binan.

Dit unfäglicher Freude murbe er bewillfommt, Jebem mar er wie neu gewonnen, ein Jebes wollte ihm etwas abnehmen, ihm gur Erleichterung und gur Gewißbeit, baß er ba fei. Babi brachte bie Bantoffeln, fniete nieber und wollte bem Bater bie ichweren Stiefeln ausziehen, Lugian wehrte es ab, indem er fagte:

"Seit wann brauch' ich benn einen Bedienten?"

Luzian brangte, baß alles balb gur Rube fame, er felber aber lag noch lange unter bem offenen Tenfter und schaute binein in den funkelnden Sternenhimmel; er hatte teinen festen Gedanten, ihm war's fo leicht und flugge, als ichwebte er mit ben Sternen bort im unendlichen Raume. Unwillfürlich faltete er bie

Sande und betete bas einzige, berrliche Gebet, bas ibm geblieben mar: Bater unfer, ber bu bift im Simmel - aber ichon bielt er inne. "Gott im Simmel?" fprach er, "bas ift ein Bort, im Sim= mel, Gott ift überall," . . . er horte auf zu beten, und boch fonnte er bie Sande nicht auseinander falten. Wo die eigene Rraft bich verläßt und gur Reige ift, wo bu nicht mehr faffen, wirfen und schaffen tannft, ba fugen fich bie Sanbe ftill in einander, und Dieses Sinnbild fpricht: 3ch tann nicht mehr, waltet ibr, ibr ewigen Dachte! Go verharrte Lugian unbewegt, nichts regte fich in ibm, alles lautlos, wie braugen in ber ftillen Racht, und jest ftieg bas Wort bes Knechtes zu ihm berauf: "Bo fein Glaube ift, ift tein Conntag." Rein, nein, feiern wir benn barum ben Sonntag, weil Gott in feche Tagen bie Belt geschaffen und am fiebenten geruht? braucht benn Gott Tage jum Schaffen und Tage zum Ruben? Die Menschen setten fich einen Jag, an bem fie ber Arbeit ledig fein wollen. Wird aber biefer inne gehalten werben ohne Religion? Er muß. Und was follen wir an ihm beginnen? Uns freuen und zu aller gegenseitigen Sulfe bestarten.

Se folug zwölf. Fahr' bin alter Conntag, es tommt ein neuer!

O Schlaf! Du schirrest aus die straffen Bande der schaumsschnaubenden, staubstampfenden Gedanken; du lässest sie flugdesschwingt hinsegeln, hoch in sanst kublende Wolken; du führest sie zu unsichtbaren Quellen und tränkest die Seele mit neuer Kraft, und badest sie in süßem Vergessen. Wer könnte sie tragen die unaushörliche Last des Gedankens, erschienst du nicht einziger Erlöser!

Und in mondbeglanzter, geistdurchwehter Nacht sprießt ber Thau am Bluthentelch, sprudelt die Quelle im Felsengrund, den Leib zu heilen, zu reinen; bist du der strahlende Bruder des Schlases, du allbelebendes, reinendes Basser?

#### Gin Guhneversuch und ein neuer Berfall.

Am Morgen hatte Luzian die zufällige Entdedung von gestern nicht vergessen; er machte seine Frau ganz glücklich, indem
er ihr die fünfzehn Eier aus dem verborgenen Neste brachte. Die undankbare weiße Henne wurde darauf von Bäbi im Hose müde gejagt, sie slog manchmal über den Kopf der Bersolgenden weg, sank aber doch endlich ermattet nieder, wurde gefangen und blieb fortan eingesperrt.

Luzian führte ben Braunen zum Schmied Urban und ließ ihm bort bas Gifen wieber ausschlagen. Er hielt ben Huf empor, saft die ganze Last bes Thieres lag auf ihm, ba kam ber Schüt und sagte: "Luzian, bu sollst auf's Rathbaus kommen, vor ben

Rirdenfonvent."

"Ich muß mir vorher ein Gisen aufichlagen laffen, daß ber Schinder auch was 'runter reißen tann, wenn er mich auf ben

Unger friegt. Sag nur, ich tomm' gleich."

"Luzian, es ist tein gut Zeichen, wenn man so wilde Spaß' macht. Es war' bos, wenn das die ganze Kunst vom Unglauben war'," so sagte der Schmied Urban. Der Angeredete schien betroffen, und erst nach geraumer Weile erwiederte er lächelnd: "Wer sich mausig macht, den frist die Kaß. Nicht wahr?"

Luzian hatte des Kämpfens eigentlich schon übergenug, zumal da er das nächste faßbare Ziel sich selber entruckt hatte. Es war doch nur ein einziger Tag, seitdem er in offenem Kriege oder bester im Zweikampfe stand, aber es dunkte ihn icon eine uncr-

meglich lange Beit, fo viel hatte er burchgemacht.

Wenn nicht eine Schaar von Genossen den Kampser umgiebt und in ihrer eigenen Entslammung die Kampseslust immer neu vor Augen führt und im Urheber ansacht, wenn nicht sichtbar von außen der Brand, den man geworsen, in Flammen sortlodert, so glaubt der Einzelne leicht, er könne alles andern, noch sei es in seine hand gegeben; es ist vorbei, wenn er sich selbst zurückzieht; er vergißt im Gesühl des Nechts und der Großmuth, daß er ben Feind jur Gegenwehr gereigt, die fich nicht mehr halten lagt.

In allerlei Gestalt tritt die Bersuchung auf. Sie sagt oft taum nachdem der erste Streich gesallen: laß ab, du hast genug gethan, du hast beiner Ueberzeugung willsahrt, du bringst doch nicht durch."

So war Luzian in seltsam friedsertiger Stimmung nach bem Rathhause gegangen; er machte sich teine Borstellung davon, wie denn wieder alles in's alte Geleise tommen tonne, genug, er war in sich begütigt. In der kleinen Rathstube nickte er den Bersammelten, worunter auch der Pfarrer, unbesangen zu, und sein "Guten Tag beinander" tonte so sest und hell, daß man nicht wußte, was darin lag.

Der Bjarrer mintte bem Schultheiß deutlich mit ber Sand, er folle reben, und biefer begann:

"Der herr Pfarrer hat heute wieder Messe in der Kirch' gelesen, von Entweihung ist demnach tein' Red' mehr. Jeht Luzian,
sei nicht vonderhandig, der herr Psarrer will's dristlich mit dir machen. Thu's wegen dem Ort, wenn du's nicht wegen deinem Seelenheil thust. Dent nur, wie wir wieder im ganzen Land verbrüllt werden, wenn die Sach' auskommt. Der herr Psarrer will's jeht im Stillen abmachen. Du hast ja sonst immer so auf das ganze Ort und auf unser Ansehen gehalten —"

"Ja wie? was soll ich benn machen? Was will man benn pon mir?"

"Du wirst schon merten. Nicht wahr herr Pfarrer, es wird glimpslich sein? du sollst dir halt eine Kirchenbuß' auslegen laffen."

"Spei aus und red' anders."

"Luzian, man weiß ja gar nicht mehr, was man dir sagen soll; bigott, du bist ein Fegenkerl, und man sollt' ja mit dir umgehen wie mit einem schaallosen Ei, beim Blig, und du bist doch sonst ein ausgetragenes Kind."

"Genug, genug. Sag beinem herr Pfarrer, er foll vor Sott verantworten, mas er prebigt und lehrt, und ich will auch

berantworten, was ich than hab und noch thu'. Ich brauch beinen herr Pfarrer mit seiner Buß' nicht jum Schmuser\* zwischen unserm herrgott und mir, wir finden schon allein einander und werben handelseins. So ist's, aus und amen."

"Sie sehen, meine Serren," begann ber Pfarrer mit ruhiger, fast bittender Stimme, "Sie sehen, ich habe teinen Bersuch gur Aussohnung unterlassen; ich bitte das gehörig der Gemeinde zu verfünden, wenn die Sache nun wider meinen Willen den gerichtlichen Lauf gebt."

"Gut, besser als gut," erwiederte Lugian. "Es ift fein Strict so lang, man findet sein End'. Ich will nichts mehr reden, es wird jest alles in eine andere Schuffel einbrodt. B'hut's Gott."

In festem, siegesfrohem Kraftgefühle verließ Luzian bas Rathhaus; jest ging ber Tanz erst von Neuem an, er freute sich bessen. Co wogte es hin und her im Gemuthe, bis ber Kampfein faklich versonlicher wurde.

Es klingt erhaben und rein, einen Kampf blos um der Joee, wie man's nennt, des Prinzipes willen zu beginnen und auszussechten, sich selbst und den Gegner dabei aus dem Spiele zu lasen; aber erst dann gedeiht die lebendigere Entscheidung, wenn du aus allgemeiner Ueberzeugung oder durch eine wirkliche Thatsfache dich personlich angegriffen sublst durch den herrschenden gegnerischen Gedanken.

Luzian war jest erst recht aufgelegt zum unnachgiebigen Kampse, er fühlte sich durch die Zumuthung der Buße gekränkt und angegrissen. Wir dursen hoffen, daß er das Allgemeine darin nicht verkennt, aber jest erst ging's Mann gegen Mann.

Wie emfig arbeitete er im Felde. Dort hatte er mit handen etwas zu fassen. Leicht, als ware bas ein Kinderspiel, schwang er die Garben auf den Wagen, band er den Wiesbaum sest. Keiner der Knechte wagte Einhalt zu thun und zu bemerken, daß wol übersaben sei. Beim Absahren erwies sich's nun doch, daß

<sup>.)</sup> Unterhanbler, ein von ben Juben entlehnter Musbrud.

etwas hoch geladen war, Luzian ließ daher den Oberknecht auf den Sattelgaul sigen, er selber stemmte sich sammt dem zweiten Knechte mit der Gabel gegen die ausgethürmten Garben; bei mancher Biegung hatte er sich scharf anzustrengen, damit er nicht von der reich geladenen Frucht überstürzt würde. An einem abschüssigen Hugel machte das Schimmelfüllen, das los und ledig neben her sprang, sast die ganze Juhre über den Haufen sallen; es sprang unversehens den Pserden vor die Füße, diese scheuten; schnell besonnen suhr der Knecht in einen Steinhausen am Wege, der Wagen stand still, wenn auch schwankend und überhängend. Ohne Unsall, wenn auch mit heißer Noth, gelangte man endlich nach Hause.

Als Luzian eben die Stubenthur öffnete, hörte er noch wie seine Frau dem Bictor einschärfte: "du darfit dem Aehni nichts davon sagen," sie wusch dem Anaben dabei eine große Stirnwunde aus, Schiesertasel und Lineal lagen zerbrochen neben dem hestig Schlucksenden.

"Bas? was nicht fagen?" frug Luzian, "Bictor, die Ihne hat's nicht ernst gemeint. Du weißt, du triegst tein Schlapple von mir wenn du die Wahrheit berichtest; frei heraus: was ist geschehen?"

"Ja . . . ich sag's, ich sag's." Und nun erzählte Victor, immer von Schluchzen unterbrochen: "der Herr Pfarrer hat halt die Religionöstund heut selber geben und da hat er viel davon gesagt, daß der Teusel die Gottlosen holt und daß er sie Nach's im Bett mit Gedanken verkraft wie tausend und tausend Katen, und da haben sie in der Schul alle nach mir umgeschaut und des Hannesen Christoph, der neben mir sit, hat nur so pispert: das ist dein Aehni! Und da hab ich geheult und da hat der Pfarerer gesagt, ich soll still sein, es geschieht Niemand nichts, der fromm ist und zu den Helligen betet. Nun müsset Ihr noch wissen, daß in einer früheren Stunde einmal die Bank knack hat und da bat der Pfarrer gesagt, das wär der Teusel, der die Bank knacken macht, damit wir nicht auspassen auf die guten Lehren; der Teusel treibe allerlei Possen, damit man an andere Sachen

benkt. Jest wie der Pfarrer grade red't, macht des Wendels Maurizle, der vor mir sist, die Bank knacken und sagt so leiskich: der Teusel ist wieder im Spiel. Der Pfarrer hat aber nichts davon gemerkt und hat uns besohlen, jeden Abend deim Einschlasen und jeden Morgen beim Auswachen ein Sebet für die armen Sünder zu beten und des Wendels Maurizle hat in der Bank vor mir gesagt: Ich kann für keinen Andern beten, das muß er selber thun. Wenn ich sür einen Andern bet', kann ich auch sür ihn essen. Zest hat der Erste das Gebet an die Tasel schreiben müssen, voie's ihm der Ksarrer vorgesagt hat und wir haden's alle abgeschrieben; da steht's auch auf meiner Tasel, es ist aber salt ganz ausgelöscht."

Bictor hob bie Schiefertafel auf und zeigte fie vor.

"Bictor! Wie bift benn zum Raufen tommen?" fragte Luzian.
"Jest wie die Schul aus ist, da schreien sie alle auf mich 'nein: Morgen hast teinen Aehni mehr, den holt der Teusel und so. Des Wendels Maurizle hat mir aber gesagt: der Pfarrer weiß auch nicht alles. Gestern Racht hab ich noch gehört, wie mein Bater zum Schmied sagt: der Luzian ist doch bräver als alle Pfarrer. Und jest sind alle Buben auf mich 'nein und haben geschimpst: Teuselsentele! und da hab ich des Hannesen Christoph los, aber der Maurizle ist mir beigestanden, und sie haben doch auch ihr Theil triegt, die der Lehrer tommen ist. Da, da hab ich noch dem Stein, den mir eines an dem Kopf geworsen hat; den seig ich dem Pfarrer."

Bictor zeigte bas Genannte vor und Lugian fagte :

"Bictor, schmeiß den Stein weg, von heut' an, hörst du? gehst du nicht mehr in die Schul. Hörst du? Und wenn dich eins fragt warum? da sagst du, ich hab's gesagt." Um Fenster stehend sprach dann Luzian vor sich hin: "Ich bin doch ein schlechter Kerle, daß ich nicht die Art nehm' und dem Pfarrer das hirn einschlag."

Raum war bem Victor das weiße Auch um den Kopf gebunden, als er behend auf die Straße fprang und jubelnd seinen Rameraben verfundete, daß er nun gar nicht mehr in die Schule gebe.

Seute hatte Luzian teinen "weltsmäßigen Sunger," obgleich ihm die Frau aus dem aufgefundenen Schaße Rühreier gemacht batte.

Die Pferde waren im Felde, Luzian ging zu Fuße nach ber Stadt.

Als er sich bem Pjarrhause naherte, sah er die Fenster aufreißen, mehrere Geistliche brangten sich in benselben und Lugian hörte hinter sich rusen: "ber ift's."

Luzian geht so langsam, daß wir wol einen Seitensprung hier in das Pfarrhaus machen können. Wir wollen uns nur so lange aushalten als man einem Bogel am Wege zuhört.

Fünf nachbarliche Amtsbrüder hatten ihren streitenden Genossen heimgesucht; sie hatten sich's wohl munden lassen, das bezeugte die Zahl der Flaschen auf dem Tische, die die Zahl der Köpse überstieg; der jüngste Amtsbruder, der die Würde am wenigsten zu achten schien, war in Semdärmeln, möglichst aufgetnöpst waren alle. Eine alte Magd brachte den Kaffee, der Ortspfarrer zündete ein Licht und reichte Zigarren.

Wer je in einer Gesellschaft abschließlicher Lieutenants mar, wie sie etwa in der Wachtstube unter sich über einen keden Civilisten losziehen, der da und dort ihre Standesehre und allseitig nothwendige Uebermacht in Wort und That zu erschüttern wagte — wir sind bier bei anders Unisormirten in aleicher Gesellschaft.

"Fribolin," sagte der jüngste Sembärmelige zum Ortspfarrer, indem er sich über den Tisch bog und mit der Zigarre Licht einsaugte, "Fridolin, sei froh, daß du einen solchen Häretiker oder Upostaten unter der Gemeinde hast. Du kannst Kirchengeschichte an ihm studiren."

"Laf ihn laufen," rief ein Anderer, "wie der Baron Felsened einen emballirten hammel bei seiner Seerde laufen hat, damit er weiß, welche Schafe boden wollen."

Man lachte über biefen Bergleich bis ein Gefahrte mit bochblonben, rothen Lodden begann: "Ich bleib' babei, Fribolin, bu versehlst es besonders, weil du ein Aristokrat bist, politisch unfrei. Abgeschen von der Zeite und Bernunstwidrigkeit deiner politischen Ansicht reizest du dadurch unnöthig gegen die Kirche. Schon aus Bolitik müßtest du dich auf Seite der Freiheit stellen. Schau nur auf Belgien hin, auf Frankreich; und selbst der heilige Bater ist uns hier ein Borbild. Der Zug der Zeit geht auf politische Kreibeit."

"Gine renovirte fcmarg-roth-goldene Rede," unterbrach ibn ein vierschrötiger Mann mit fettem Doppelfinne, ber febr nach Rampher roch; "Rollentopf, man mertt bir ftets an, bag bu bei ber Tübinger Buridenschaft affiliirt marft. Ich balte nun einmal Diefes Saticheln ber politischen Freiheit qua talis für eine Berblendung, die uns traurige Fruchtlein bringen fann. Dan muß weiter seben. Gelbft bas weltliche Regieren muß als Briefterthum festgebalten werben. Nicht umsonft ift's, bag im beiligen romischen Reich ber Raifer gesalbt murbe. Die Obrigfeit ift von Gott ein= gesett. Gibt man bem Bolfe gu, bag ber Regent nicht mehr von Gottes Onaben ift, fo muß man folgerecht auch ben Schritt meiter; auch ber Briefter ift bann nicht mehr von Gottes Gnaben, ift Gleicher unter Gleichen. Das selfgovernment bat bann eben fo viel Recht in tirchlichen und religiofen wie in politischen Dingen. Das Bolt, bas fich felber Gejege gibt und feine Berricher einsett, bildet fich bann auch feine Religion und feinen Gott. Die frangofische Revolution war tonfequent, wenn fie Gott que und abbefretirte."

"Als vereinigter preußischer Landstand mareft bu sehr am Blate," entgegnete ber Ortspfarrer, deffen Namen Fridolin Schwander uns nun auch befannt ift.

"Das Köftlichste von allem," sagte der Hemdarmelige wieder, "ist was die Zeitungen bringen, daß der König von Preußen alle bisher von den Deutschlatholiken geschlossenen Shen für null und nichtig, für Concubinate erklärt. Jeht sind diese Sektirer von innen heraus gesprengt. Ich seh's, wie Mann und Frau von einander lausen wie's ihnen beliebt. Dadurch ist nun die sittliche

Absaulung eingeatt, und biese Religions-Bigeuner find von innen beraus getotet."

"Und ich muß bekennen," rief der Rollentopf und schlug das bei auf den Tisch, daß dies ein potenzirtes, hundertsach empör rendes Seitenstüd zum Koburger Gelde ift, es ist ganz ähnlich, eine Herabsetzung und Entwerthung dessen, was man selbst geprägt und anerkannt hat. Ein unauslöschliches Brandmal wird die Geschichte den Urbebern —"

"Hoho! du machst dir's bequem, du balft das Sakrament der Ehe nur für ein staatliches Gepräge wie bei der Münze," schaltete der hemdarmelige ein und brach seine Zigarre mitten entzwei, weil sie keinen rechten Zug hatte. Rollenkopf setzte die weitere Berhandlung in leisem Zwiegespräche fort. Während desson der Kamphermann ein gedrucktes Blatt aus der Brusttasche und sagte zu unserm Ortspfarrer: "Hier in den Mainzer Sonntägsblättern ist eine Rezension über deine Schrift: Die Trennung von Kirche und Staat. Du bist über das Bohnensied hinaus gelobt."

"Ich werbe gegen bich schreiben. Es ist eine verkehrte Welt jett. Man verlangt Fürsverge bes Staats für bie materielle Arbeit und die geistige soll ganz ohne Oberaussücht sein? Unsere Zeit schwankt zwischen Omnipotenz und Impotenz des Staats," so sprach Rollenkops, über die Achsel gewendet.

Unser Ortspfarrer schaute nur lächelnd, ohne zu antworten, von dem Blatte auf, dessen Inhalt ihm wohl zu thun schien. Jeder Kreis und jede Meinungsschattirung hat seine öffentliche Krönung.

Gin fluges Bort fam jest aus einem Munde, ber bisber noch nicht gesprochen.

"hat's ein gutes Bier im Rößle?" fragte einer ber Jungeren. Der Ortspfarrer bejahte, und man brach auf zu Regelspiel und Bier.

Suchen wir vorher die Thur zu erreichen; mit etwas raschem Schritte holen wir Luzian ein, wir treffen ihn noch auf der Straße im Neuensteiger Walbe. Der Fußsteig über ben Berg ift naher,

aber Lugian liebt bas Berafteigen, gumal in ber Mittagebite nicht, auch begegnen ibm auf ber Strafe mehr Meniden, Er bat feinen Rod über bie Schulter gebangt und ichreitet leicht und fest babin: ift ibm aber bod ichmer und idmantend zu Muthe. benn in ihm fprichts: "Bas haft bu gethan? Satteft bu's nicht tonnen bleiben laffen? Saft bir und all den Deinigen ben Frieben verscheucht und fur mas? Schau, ba zieben bie Menschen bin : ber icafft fein Sols aus bem Balb an Die Strafe, ber führt am Sorn feine rinbernbe Rub jum Sprunge, ber bolt Bretter que ber Sagemuble und ber führt fein Korn beim. 3ch mocht' binrennen und fie rufen: Rommet mit, alle mit, ich geb' fur euch; ficht's benn euch gar nichts an? Wacht auf, fast ein Berg und feib frei! Wenn ich nur auf einen einzigen Tag allen bie Augen aufmachen tonnte. Freilich, ber Benbel bat Recht, ich bab bas Beil zu weit 'naus geworfen. 3ch hab nicht anders tonnen. So ift's."

Wie man berichtet, so wird gerichtet, sagt ein inhaltreiches Sprüchwort, darum wollte Luzian heute kein hinderniß aner-kennen, er mußte nach der Stadt, um selber seine Sache vorzusbringen.

In der Oberamtei mußte er lange warten ehe er den Amtmann sprechen fonnte. Er wurde freundlich begrüßt und gebeten, übermorgen wieder zu tommen.

"Ich hab' wollen" — fagte Luzian.

"Ich weiß schon alles, der Steinmet Bendel war heute in aller Frühe da und hat mir den ganzen hergang erzählt; tommen Sie von übermorgen an wann Sie wollen, auch außer den Amtsstunden."

"Nur noch ein Bort," sagte Luzian, "ist mein' Sach' frieminalisch?"

"Keineswegs. Sie brauchen auch keinen Abvokaten, es ist reine Bolizeisache. Entschuldigen Sie — " und fort wischte ber Oberantmann wieder.

"Es foll aber friminalifch fein," fagte Lugian bor fich bin,

als ber Umtmann icon langft verschwunden mar. Dann verließer, ichwer ben Ropf icuttelnb, bie Oberamtei.

Wir werden wol später ersahren, was Luzian mit seinem absonderlichen Gelüste wollte; jest war es ihm nur überlästig, daß er wieder Tage warten und stille herumlausen sollte, ohne daß etwas geschah. Auf dem Heimwege schlug er oft mit den Armen um sich, aber wo war's? was sollte er fassen?

Auf das theilnehmende Herz und den hellen Geift des Oberamtmanns hatte Luzian viele Hoffnung gesett. Das gestand er sich erst jett, als er so leer als er gekommen war, davon ging. Warum hat er auch nicht ein ermunterndes, muthiges Wort ge-

fproden?

Ein Herz, das die Folgenschwere eines Ereignisses ober einer freien That in sich trägt, verlangt ost zu sehr nach handreichung, aber die Menschen um dich her sind alle mit sich und tausend anderen Dingen beschäftigt, sie sehen und verstehen deinen bittenden Blid nicht. Erwarte teine Hule von außen, sei start in dir.

Luzian kehrte nicht mehr die Straße heimwarts, er ging den Waldweg; dort war es still und seierlich, und seine Gedanken beteten inbrunftig zu Gott, daß ihn die Krast nicht verlassen möge, die ganze volle Wahrheit zu bekennen und ihr Alles zu opfern. Gern hätte er ein Gebet in Worten gehabt, aber es sand sich nicht.

Tief im Balogrunde sang ein Burich, der wol neben einem beladenen Holzwagen herging, ein "einsames" Lied. Luzian ftand ftill bordend:

D Bauerensohn, laß die Röslein steh'n, Sie sein nicht bein; Du trägst noch wol von Nesselfraut Ein Kränzelein.

Das Nesselfraut ist bitter und sau'r Und brennet mich; Berloren hab ich mein schönes Lieb, Das reuet mich. Es reut mich sehr und thut mir In meinem Bergen weh, Behut bich Gott, mein holder Schat! Ich seh bich nimmermehr.

Zwischen jeder Strophe knallte der Bursch mit der Peitsche, daß es weithin wiederhallte. War das nicht die Stimme Paule's, der also sang? Was hatte der zu klagen? Nein, der kann's wol nicht sein . . .

Im Weitergehen dachte Luzian: "Der Bursch hat das Lied auch nicht selber gesetzt, und es erleichtert ihm doch das Berz; so auch hat der eine Mensch Gebete für andere gemacht."

Die gabllofen Gebetbucher entftanden und waren gerechtfer:

tigt vor bem Geifte Lugians.

Still und gedankenvoll schritt er babin, es begegnete ibm Riemand.

Das Gewitter vom vorletten Sonntag hatte sich hieher verzogen und auch hier noch arg gehaust; da war ein Baum ganz entwurzelt, dort ein anderer mitten gespalten wie zersleischt, und dort hingen abgesnachte Aeste, selbst die jungen Schäleichen waren in zahlloser Menge zu Boden gebeugt, der Juhsteig war oft unwegsam. hinter Neuensteig umging Luzian eine gewaltige Siche, die quer über dem Weg lag; er gerieth dadurch in einen Sumps, wo Erlen standen und rettete sich nur mit schwerer Mübe daraus.

Raum war Luzian wieder hundert Schritte auf trockenem Wege, da begegnete ihm ein Mann; es war der uns bekannte, Rollenkopf genannte Pfarrer. Man begrüßte sich beiderseits mit einem "guten Tag" und ging an einander vorüber. Luzian stand bald still. Sollte er den Pfarrer nicht vor dem Sumpf warnen? Der Pfarrer überlegte gleichfalls bei sich, ob er nicht den Härette, den er wohl wieder erkannt hatte, ansprechen und ein gutes Wort beibringen sollte. Plöglich rief Luzian: "Heda!" Der Ruf tönte wie ein Echo, und doch war's nicht, denn der Pjarrer hatte im selben Augenblicke den gleichen Auf gethan.

"Seid Ihr nicht ber Lugian hillebrand von Beißenbach?"

716

rief der Pfarrer aus dem Thale herauf, von den Baumen verborgen.

"Ja freilich, aber ich hab Euch boch mas ju fagen. Dort unten, wo die Ciche liegt, muffet 3hr rechts ab, sonft tommet

3hr bei ben Erlen in ben Gumpf."

"Wartet ich komm'," tönte es wieder, und Luzian ging dem Rusenden entgegen, weil er sich nicht verstanden glaubte, er wollte es genauer bezeichnen oder selber mit zurüdkehren. Der Pfarrer hatte ihn aber verstanden, und begann nun mit ihm über den Kirchenstreit zu sprechen. Ansangs war Luzian mißtrauisch, selbst die freien Worte Rollenkopis sah er nur wie einen Spionenknissan, aber was lag ihm an allem Auskundschaften! Er hörte darum mit einer gewissen Ueberlegung zu. "Du hast Wieles zu verhehlen, ich nicht," dachte er. Als aber Rollenkops schleß: "Wie gesagt, es regt sich ein freier Sinn in der Kirche, der siegen muß. Darum müssen aber auch die freien Männer innerhalb der Kirche bleben, sich nicht davon trennen. Wenn die Freien ausscheiden, was bleibt uns? Die träge, verstandlose Masse, der ewige saule kuecht."

"Coll bas auf mich gejagt fein?"

"Gewiß. Ihr mußt in ber Rirche bleiben und belfen, fie rein und frei zu machen."

"Ich glaub' aber nicht an Gottes Wort und brauch' fein' Kirch'."

"Aber Cure Bruder bedurfen ihrer und 3hr feid verpflichtet, fie nicht ju verlaffen."

"Ich hab tein Umt und kein' Anstellung in ber Kirch'."

"Gure Menschenpflicht ist Guer Umt, und Guer Gewiffen Gure Unftellung."

"Alles schön und gut, aber ich mußt' lügen und heucheln, und bas tann einmal tein Mensch mehr von mir verlangen."

Der Pfarrer suchte noch Spane abzuhauen, aber ben eigentlichen Klot konnte er nicht bewältigen. Man schied mit freundlicher Kandreichung, und auf dem stillen Heimwege dachte Luzian: "Der ist grad' wie der Amtmann; dem wär's auch lieber heut als morgen, wenn man die ganze Berfassung mitsammt dem König über den Haufen schmeißen that, und doch bleibt er im Amt. Ich that ja lieber schaffen was es war', daß mir das Blut unter den Rägeln 'rauslauft; halb satt zu fressen war' besser als so ein Amt, das man eigentlich nicht haben dars."

Stolg und groß erhob fich Lugian in diefem feinem Gelbft=

gefühle.

#### Ein Rind bleibt, und ein Rind geht.

Als Luzian nach Hause kam, trat ihm Babi entgegen mit ben Worten: "Bater, Ihr sollet gleich in's Rößle kommen, es ist schon zweimal ein Bot' da gewesen, es sei Jemand da, der nöthig mit Euch zu reden hat."

"Wer benn ?"

"Des Rößle's-Wirth's Bub' weiß es nicht, ober will's nicht

fagen."

Luzian ging nach bem Wirthshause. Er traf hier ben Bater Paule's von Althengstselb, ber hinter bem Tische saß, ihm zu- wintte ohne aufzustehen und die Hand zu reichen.

"Go? bift bu auch hier?" fragte Luzian, "haft Du mich

rufen laffen?"

"Ja. Rößleswirth! Ist Niemand in beiner hintern Stube? Ich hab' da mit dem Luzian ein paar Worte zu reden. Konnen wir 'nein?"

.. 3a."

"Was haft benn? Kannst's nicht ba ausmachen? Ober tomm mit mir beim," fagte Lusian.

"Rein," entgegnete Metarb, "es ift gleich geschehen."

Die beiben Schmaher gingen nach ber hinterftube; alle Anwesenden schauten ihnen nach.

"Was gibt's benn fo Beimliches?" fragte Luzian.

"Gar nichts Seimliches. Du weißt, ich bin frei 'raus, brum Luzian, gud, bu bist jest im Kirchenbann und vielleicht noch mehr, bu tommst mit benen Sachen nicht so balb 'raus, wie 20\*

mir unser Pfarrer gesagt hat und die Pfarrer alle, die beut da gewesen sind. Drum wird dir's auch recht sein, wenn man jeht ausspannt."

"Ja wie? mas?"

"Ha, du verstehst mich schon. Mit beinem Mable und mit meinem Paule da lassen wir's jest halt aus sein. Wir sind von je gut Freund gewesen Luzian, nicht wahr? Und das bleiben wir von deswegen doch. Es ist ja Christenpslicht, daß man keinen Hasard auf einander hat und Alles in Gutem bleibt."

"Ja, ja, freilich, ja," sagte Luzian, die Sande reibend, "und was ich hab' fagen wollen, ja, und dein Baule ist auch mit ein-

verstanden, bu rebest in feinem Ramen ?"

"Sa, ich bin ja ber Bater. Ich laff' mich nicht ausziehen, eh ich mich in's Bett leg', bas Cach ift mein und ich geb' bie Geißel noch nicht aus ber Sand, bu auch nicht. Das mabr ift, ift mabr: mein Baule bat bein Mable gern gehabt, ja recht= icaffen gern, es ift ihm bart 'nangangen. Er bat bem Pfarrer aber bestanden, bein Mable fei wie ausgewechselt, ce bab' ibm tein aut Bort mehr gunnt, und es hab balt auch beine Gebanten Lugian. Recht fo, ift gang in ber Ordnung; Die Rinder muffen aum Bater halten und mein Baule balt zu mir. Du baft ja felber gewollt, bag wir teinen Reutauf ausbedingen, und Edriftlices haben wir auch nichts gemacht, ba brauchen wir auch nichts verreißen. Mein Bub hat beinem Mable einen filbernen Fingerring geben, er bat zwei Gulben und fünfzehn Rreuger toftet, tannft nachfragen beim Gilberschmied Subner neben ber Oberamtei. Jest tannft ben Gingerring wieber 'rausgeben, ober es ift beffer bu gibft bas Geld, hernach fann ihn bein Dable behal: ten; tannft bas Gelo bem Robleswirth ba geben, ich bin ibm noch was schuldig fur Rleefamen. Dein Mable, bas bringft bu icon noch an, brauchst's nicht in Rauch aufhangen, und mein Bub der fest den Sut auf die lint' Seite und ift der alt'. Es bat balt jest ben Schid nimmehr zwischen unseren Rinbern, und es mar' gegen Gott gefündigt, wenn man ba wieder mas anhafteln wollt'. Jest wie? was fiehft bu fo unleidig? Stehft ja ba wie ein Stod und machft fein Gleich?\*) Sab ich bich bet-

Luzian war in ber That wie erstarrt, er ließ ben Metarb an sich hinreben und hörte alles wie im halbschlaf; ber Schweiß trat ihm vor angstlichen Gebanken auf die Stirne; er nickte endlich und sagte: "Ja Metard, ich schied dir den Fingerring gleich 'rauf, kannst brauf warten."

"Bressirt nicht so. Jest sei mir nicht bos, bei bir ift gleich bem himmel ber Boben aus. Wir bleiben boch die alten guten Freund', nicht wahr?"

"Das Rind ift tobt, bie Gevatterschaft hat ein Enb'."

Mit diesen Worten verließ Luzian die Kammer und trat in die Wirthsstube. Neuglerig richteten sich die Blide Aller auf ihn; er sah verstört aus. Mit seltsamem Lächeln sagte Luzian: "Rößleswirth, weißt was Neues? Mein Babi ift tein' Hochzeiterin mehr. Grab hat mir der Metard ausgesagt."

"Es wird boch bas nicht fein?" troftete ber Wirth.

"Frag nur ben Metarb," enbete Luzian, die Thure in ber Sand, und fort war er.

Luzian hatte sich eingebildet, et sei auf alles gesaßt und boch überraschte ihn dieser Zwischensall so, daß er nicht waßte, wo aus noch ein. Offen gestanden, dachte er im ersten Eindrucke saft gar nicht an seine Tochter, sondern nur an sich selber. Hatte er seine Ehre verloren? Wo war landauf und landad ein Bauerzeichwägert zu sein? Darum hatte er noch die Aufsage selbst versichwägert zu sein? Darum hatte er noch die Aufsage selbst versindet, die Schande sollte zurücksellen auf Metard, er warf sie zurück mit dem ganzen Stolze seines Ansehnen; aber galt dies auch noch? Kämpste er nicht mit leerer Hand, während er die zweischneidige Wasse sich in die Faust träumte?

Im wilden Ringen des Kampfes reißest du dir oft eine Bunde, du weißt es nicht, bis nach ausgetobtem Streite das Rinnen des Blutes und der Schmerz dich mahnt. Kein Pflafter

<sup>4)</sup> Bleich, Belent.

und keine Salbe stillt das Blut, wenn nicht das ausgetretene gerinnt und stodt, und so sich selbst die schützende Dede zur Bahrung des in dir strömenden bildet. Es geht mit den Bunden beiner Seele ebenso.

Mud und schwer, als ob ihm ein Schleiftrog an den Beinen

lage, ging Lugian nach Saufe.

"Ift es mahr? ift mein Schmaher im Roble?" Dit biefen

Worten fam ibm Babi wiederum entgegen.

"Dein Schmäher? Nein, aber des Paule's Bater," entgegnete Luzian. "Komm her Babi, gib mir dein' Hand, brauchst nicht zittern, du sollst weiter nichts als den Fingerring abthun, du bist kein' Hochzeiterin mehr; der Paule hat dir ausgesagt. Meine Hand mit dem Pfarrer sollen dran schuld sein, oder hast du auch was mit dem Paule gehabt? Es ist jetzt eins. Du bist schon noch eine Weile bei uns gut ausgehoben. Zitter' nur nicht so."

"Ich zittere ja nicht," entgegnete Babi; es war ihr gar wundersam zu Muthe, noch nie hatte ihr Bater so ihre Hand gesalten, "ich zittere nicht," wiederholte sie, "lasset

nur fos, ich will ben Ring abethun."

"Thut bir's weh? Es ift boch eigentlich meinetwegen."

"Nein das ist's nicht, und wenn's auch war', mein' Hand könnte ich mir für Euch abnehmen lassen, Bater, und nicht nur so einen Ring abethun. Wenn mich der Paule nimmehr mag, hat er mich nie gemögt; ich bin ihm nicht bos. Und die Schand' wird auch noch zu ertragen sein."

"Du friegst schon noch ben Mann, der dir beschert ist," sagte Luzian, ohne durch irgend eine Liebkosung oder ein freundsliches Wort die gepreßte Rede Babi's zu erwiedern. Diese aber schloß: "Mein lediger Leib ist mir nicht feil. Da ist der Ring."

"Der Anochen, ber einem bescheert ift, ben tragt fein' Rat'

bavon," bemertte noch bie Ahne.

"Bo ift ber Bictor? Er soll ben Ring gleich in's Rößle tragen," sagte Luzian. Die brei Frauen sahen einander verlegen an. Die Frau Margret nahm sich zuerst ein herz, saste ben Rodarmel ihres Mannes, zog daran und sagte: "Thu z'erst ben Rock aus, du laufst ja den ganzen Tag 'rum wie ein Soldat auf dem Posten. So, jest ist dir's leichter, so, jest ses dich auch, daß man auch ordentlich mit dir reden kann."

"Bo ift ber Bictor? ruf ihn," wieberholte Lugian.

Die Frau hing ben Rod auf und sagte babei: "Er hort mich nicht, ich kann nicht so arg schreien, er ist auf ber Duble."

"Der Egibi hat ihn geholt und ber Bictor hat geheult,"

erganzte Babi.

"Jest seid alle still, Ich will's erzählen," begann die Ahne, "da rud her Luzian, noch näher. Jest gud, du bist noch kein' Büchsenschus weit vom Haus weg, da kommt der Egidi und fragt nach dir, aber mit einem Gesicht wie ein Bub, dem die Hühner sein Butterbrod weggefressen haben; und da träppelt er 'rum und kann das Maul nicht sinden. Endlich sagt er, ob wir schon gehört haben, was die Leut' von dir reden; ich sag', du kannst den Leuten die Mäuler nicht verbinden."

"Bas fagen fie benn über mich?" fragte Lugian.

"Du feift gottlofer als ein Seid und ein Jud, und bu babeft gar tein' Religion. 3ch fag aber bem Egibi: beines Baters feine Gutthaten find feine Religion und bas ift bie beft'! Da fdreit er uber mich 'nein wie ein Floger; und ich fei auch fo, und ich fei boch mit einem guß im Grab, und ich wiff' nicht, wann ich vor Gott ftund', und ich follt' bich Lugian eber gurudhalten als noch aufstiften und brein begen. Wenn ich mich nicht vor mir felber geschämt hatt', ich hatt' bem Egibi eins in's Gesicht geschlagen, baß er nimmehr gefragt hatt', wo find mehr. 3ch fag' weiter nichts als: junge Ganf' haben große Mauler. Die wir fo reben, tommt ber Bictor 'rein, ich schid ibn fort, er foll nicht hören mas fein Bater für ein Latichi ift. Gine Beile brauf tommt ber Schut und bietet ben Egibi, er foll in's Bfarrbaus tommen. 3ch jag: bu gehft nicht zu bem Pfarrer, eber läßft dir all' beid' Bein abbaden. Da ichlagt er auf den Tifch und ichreit: Ich bin Deifter über mich, und ich thu' was 3ch will. Wart' Schut, ich geb mit. Mein Bater ift mein Bater, aber unfer Berrgott ift vorber mein

Bater, und ich laff' mir meinen Glauben nicht nehmen und ich laff' ihn mir nicht nehmen. — Go rennt er fort."

"Ja ber Bictor, mas ift benn mit bem?" fragte Luzian abermals.

"36 ergabl's ja, mart nur, Bergebt fein' Ctund, ift mein Caibi wieder ba, er bat ben Bictor an ber Sand und beift ibn fein Couliad gufammenvaden, und ba fdreit er über bas Rind 'nein, daß es nicht weiß, ift es taub ober bat es fonft mas than. 3d ichid ben Bicter fort, er foll mir fur einen Rreuger Randel= guder bolen, und wie er fort ift, fag ich: Gaibi, bu verjundigit bich. 3d weiß wol, es geht einem fo, wenn man fieht, bag Leut' ein Rind verzieben, fo wird man auf bas Rind bos und grimmgornia, es ift aber nicht recht. Es ift mir mit unferen Rachbarg: leuten, mit bes Baders Chriftle auch fo gangen. Wenn bu meinft. baß wir beinen Bictor vergieben, mußt beinen Born nicht an ibm auslaffen, bas ift eine fdmere Gund'. Das Gund'! idreit ba ber Egibi. Gine Gund' gebort fo menig ba 'rein wie eine Cau in's Rubenbaus. Da find ja lauter Beilige, 3ch bin nun balt ein fundhafter Menich und mein Bictor ift mein Rind und foll auch fo merben, er muß miffen, baß man Buße thun muß. 3ch tomm' vom Schulconvent und ba bab' ich gebort, bag ber Bater meinem Bictor Die Schul verboten hat, und jest geht er mit mir und tann fich ein ichlecht' Beispiel an mir nehmen. 3hr babt ben Bictor einmal euer Erzentele gebeißen, wir wollen bafur jorgen, baß er fein Erzteufele wird. Qugian, ich fann bir nicht fagen wie schandgrob ber Egibi gemefen ift, und er bat bas Rind mit fort, und bas bat geweint. Und mir thut's fo and \*) nach bem Rind, ich mocht' auch ichier greinen. Jest bab ich aber ein' einzige Bitt' an bich Lugian, bu folaft mir gewiß gern : verzeich bem Ggibi feinen Unverftand, ich vergeb's ibm auch, und man muß ibm zeigen, baß Gutbeit Trumpf fein muß, nachber fei Religion mas für woll. Gelt Lugian, bu versprichft mir's, glimpflich mit ibm umzugeben?"

<sup>&</sup>quot;) anb, bange

Ein Ropfniden antwortete. Es bedurfte biefer lettern Ermahnung taum, benn wie das so geht bei rasch auf einander solgenden Schidjalsschlägen, das personliche Leid fühlt fich taum mehr, und man erhebt sich in ihm zu Allgemeingedanken. Darum sagte auch Luzian aufstehend:

"Ihr habt mir ein gut Bort gesagt Ahne, man ist oftmals auf ein Kind bos, weil es seine Eltern verziehen. Es geht einem auch oft so mit ganzen Dörsern und Ländern; man darf den Menschen nicht bos sein, weil sie ihre Bormunder, die Bfarrer und Beamten, verzogen haben und noch daran verziehen."

Luzian ging nach der Kammer. Die Frauen sahen verdußt einander an, sie hatten einen mächtigen Ausbruch der Leidenschaft von Luzian erwartet, und jest redete er, daß man ihn kaum verstand.

"Bas hat er?" fragte bie Mutter fo vor fich bin. Riemand antwortete.

Mit bem Rode befleibet tam Luzian wieder heraus, nahm ben hut und sagte mit einer gang fremden Wehmuth im Antlibe:

"Ich mach' heut' auch meine Stationen, sie sind ein bisse weit und die Schritte nicht abgezählt, aber mein Kreuz ist mir noch nicht zu schwer. Ich will nur zum Egibi, daß er mir das Kind nicht verdirbt. Könnet ohne Sorgen sein, er ist der Bater, ich werde ihm kein bös Wörtle geben."

Wieder verließ Lugian bas Saus.

# Ueber fich hinaus.

Zum zweitenmal nach mehrstündiger Abwesenheit ging Luzian heute an Stall und Scheunen vorüber, ohne einzuschauen; wie ist das nur möglich? Das gedachte er jest, als er schon eine Strede entsernt, sich nach seinem heimwesen umwendete.

"Es muß alles verlumpen," bachte er, und eine seltsame Bitterkeit prägte sich auf seinem Antlige aus. "Sie haben Recht, die Herren von Staats: und Kirchengehalt, tausendmal Recht, so ein unruhiger Kopf, so ein Schreier, der sich um Sachen annimmt

die ihm nichts eintragen und die ihn, genau besehen, eigentlich nichts angehen, nicht mehr als andere Leut' auch, das muß ein Lump sein oder einer werden. Um besten, er ist's von Haus aus. So ein Mensch, der alles was er hat auf dem Leib trägt und dem lein Gelobeutel in der Hosentasch' zittert vor Angst, nach dem Niemand fragt: wo bist und wo bleibst? der kann wie der Soldat im Feld leben oder wie die Bettelleut'."

Gin altes Schelmenlied von endlojen Strophen tam ihm bier in ben Sinn, und im Beitergeben pfiff er die Beijung vor fich bin:

> Bettelleut han's gut, han's gut, Bettelleut han's gut, Bricht ihnen tein' Ochs bas horn, Frist ihnen tein' Maus bas Korn u. s. w,

Der Mund, der sich zum Pfeisen spitzt, kann sich nicht mehr so leicht griesgrämlich verziehen, und doch versinsterten sich die Züge Luzians bald wieder. Er ging jest eben in's Jeld, da die Menschen von demselben heimkehrten. Er sah in dem Gruße der Begegnenden etwas Gepreßtes, Riemand blieb stehen und Riemand fragte, wie das bräuchlich ist: wohin noch so spät? u. dgl.

An der Halde, dort am Rande des Berges wo drunten im Thale der Waldbach rauscht und die Mühle schrillt, nicht lauter vernehmbar als das Zirpen des Keimchens hier neben im Brombeerbusche, dort saß Luzian auf dem Markstein und starrte hinein in die untergehende Sonne. Wie allmälig ist ihr Ausgehen und wie rasch ihr Untergang! Dort steht der glührothe Ball noch über dem jenseitigen Berge, und jeht ist er hinab und der ganze Himmelsbogen steht in gluthbrennenden Flammen. Der Ausgang und der Niedergang der Sonne macht die Welt ringsum in blutig grellen Flammen erglühen, nur wo das helle Licht herrscht, schaut sie dich mannichsarbig an. Getrost! der helle Tag kommt immer wieder.

Die schwarze Schlangenbilber jest vor dem Auge Luzians

vorüber huschten, fo stieg auch vor seiner Seele ein buntles Leid auf, bas fich jum nachtigen Ungeheuer zu gestalten brobte.

"Nichts nut, Lumpenbagage ist die ganze Welt, und vorweg gar diese da meine Grundbirnenbäuerle, nicht werth, daß man sich einen Finger für sie naß macht. Sie mussen in alle Ewigkeit hinein Dreck fressen, es schmeckt ihnen ja wie Zuckerbrod. Denen da die Wahrheit verkunden? Das ist g'rad, wie wenn man einem blinden Gaul winkt. Sie sind nichts besseres werth als was sie sind."

So bachte Lugian por fich bin, und fprach es fast laut aus. Die Grundsuppe, in ber alle Riebertracht ber Gegenwart gufam= menbrobelt, ichien auch bier aufzutochen in bem Bergen eines Mannes, ber mitten in ben Reiben bes Bolfes ftanb. Denn mas ift es anders mas die Dahrheit bemmt, fich über alle Welt gu ergießen? Es ift mit Ginem Borte Die Boltsverachtung. Der Berenteffel in bem biefe gebraut wird, fteht auf bem Dreifuß ber Amtirungssucht, bem buntelbaften Sochmuth ber Alleinweisen, und auf der verletlichen Zimperlichteit ber Boblmeinen= ben. Gollte auch Lugian bem felbstherrlichen Dunkel ber Allein= weisen verfallen? Wer braußen ftebt, fich allein bem Bolte gegen= über ftellt, bem mag es leicht werben, fich bem Bolte zu entziehen, indem er ihm nie die Rraft der vollen Wahrheit gutraut oder beim erften Berfuche fich verächtlich von ihm abwendet. Das Bolf ist ihm gestaltlose Masse. Anders ist es bei Luzian, Er lernte Die Menschen nicht als Maffe tennen, sondern als Einzelne; ibm war es nicht gegeben, die mannichfaltigen Ginnesweisen verschiebener Menschen mit einem einzigen in Maschen verschlungenen Begriff, mit einem einzigen Borte einzufangen.

Wenn man mehrerlei Waldvögel in Einen Käfig sperrt, verlieren sie ihren Waldschlag, keiner von allen singt mehr, und sie zwitschern nur noch fast so ängstlich und unbestimmt wie lalelende Küchlein.

Luzian konnte nicht wie Andere vom Bolke und dergleichen reben, er kannte die Einzelnen, und die waren meist gut und getreu. Wie im Fluge schweifte sein Geist im eigenen Dorfe und

in dem und jenem benachbarten von Saus zu haus. Da und bort wohnt ein fernsester Ehrenmann; er fannte ihn von Jugenb auf, und boch war er nicht auf dem Wege, den er jest ging.

"Rein," iprad es in ibm. "ich bin nicht beffer, als ber und und jener und diefer ba. Aber marum greifen fie nicht mit an? Barum gieben fie fich gurud von bir? Gie find eben jest noch ba, wo bu felber por ein paar Jahren noch gemefen bift. Das find lauter alte Lugians, die ba 'rumlaufen, thu' ja feinem nichts und balt' mir ibn in Chren, bu bift's felber. Bie batt' bir's de: fallen, wenn bagumal einer wie bu jest bich mit grimmigen Mugen von oben 'rab angeseben batt'? Rein, ihr feid alle meine Bruber! ibr feib fo geideit wie id, es ift nur noch nicht beraus, herr! Wenn ich ba alle batt', ba auf bem Uder, und ich frund' auf bem Martitein und that' ibnen bas berg aufichließen und fie mir. bas mar's, bas mußt's fein. Warum durfen wir nicht gufammen= tommen? Wer tann uns binbern? Die Golbaten? Das find unfere Buben und Bruber, Es muß fein, Gert! Die find mir an Sand und Guf gebunden. Bricht's benn nicht einmal?" Qua gian richtete fich raich auf, und nachft bem Gebanten an eine große Berigmmlung, gegen ben Willen bes Beamten und Bigr= rers, erquidte ibn noch innerlich bas ftille Bewußtfein eines Sieges über fich felber, über Sochmuth und Berleglichteit. Er batte bie echte liebende Dulbung gefunden. "Lauter alte Lugians," fagte er im Beitergeben noch oft por fich bin, "mir wird bas Gebot jest leicht : Liebe beinen Rachften wie bich felbft, jest verfteb' ich's. Wenn bu auf einen grimmig bift, bent', bu marft ber, ber bich vergurnt, bu tonnteft ja auch fo fein . . . Es ift boch viel Scho: nes in der Bibel, aber and viel anderes."

Es war Racht geworben. Luzian kannte jeden Baum und Strauch hier am Wege; wandelte er ja diesen Psad schon mehr als dreißig Jahre. Im raschen Weitergeben, so im Vollgefühle der Kraft mit dem Schlehdernstod in der Lust suchtelnd, erwachte eine alte Lust in ihm, die sich heute schon mehrsach regte, sich aber nicht unverhüllt aufthat.

3m Menschengemuth ebbt und fluthet es wundersam. Luzian

wollte d'reinschlagen, zuerst den Pfarrer, dann den Metard, und dann seinen eigenen Sohn Egidi und so fort tüchtig mit ungebrannter Asche einreiben, damit sie ihre gebührende Strase betommen und endlich einsehen, daß Recht und Bernunft ihm zur Seite steben.

Wie bald sucht ber Mensch gern die geistige Beweissührung zu verlassen und den leibhaften Nachdruck dafür einzusehen. Sich so mit der ganzen Schwere des Wesens auf den Gegner zu wersen und ihn zu zermalmen, darin liegt eine innere Gewähr, daß man bereit sei, das ganze Dasein daran zu sehen und es gilt, daß der Gegner bewähre, ob die Macht des Gedankens in ihm so stark, auch äußerlich die Gewalt zu erringen.

Darum greifen Boller und Parteien fo gern zum Schwerte. Es gilt als lette Beweisführung, Die Lebenstraft einzusepen.

Mitten auf bem Bege, an ber großen Buche mo bie vielen Ramen eingeschnitten find, mertte Lugian ploplich, bag brunten im Thale Die Sagmuble gestellt murbe. Der ichrillende Ton mar babin, und bas Baffer raufchte platidernd über bie unbewegten Raber. Diefes plogliche Mufhoren bes weithin freischenben Bfiffes machte Lugian vermundert aufschauen. Bas ging bort unten por? Er ichritt raich ber Duble gu. Die Baume über ibm rauschten fo mundersam, bas tonte und flang in nachtlicher Stille beller als am Tage; biefes Caufeln und Raufchen in den Bipfeln floß immer weiter und weiter binab, tief in ben Balb, und ftille mar's eine Beile in ber Rabe; jest erhob fich wieder ein neuer Rlang zu Saupten in ben 3meigen, er ichwoll immer machtiger und machtiger an, und brauste babin. Wie moblig lauscht fich's allvergeffen in ftiller Commernacht bem emigen Bogen bes Balbes. Du fannft nicht fagen und beuten, mas fich ba fpricht im Fluftern ber 3meige, und boch erquidt bir's bas Berg und burchströmt bich mit füßen Chauern.

Wie wenn die tosende Tagesarbeit schweigt, du stille hinhorchst auf das Weben und Walten in deiner Brust, so war es hier als ob das Ohr, an den Mühlenton gewöhnt, nun bei dessen Berftummen schärfer und voller bas raftlose Wogen ber weiten Rastur in fich aufnahme.

Friedsam als ob nirgends Kampf und Wiberstreit in ber Belt mare, und ein Mensch bem andern die Lust bes Lebens gönnte wie ein Baum bes Walbes bem andern, so schritt Luzian babin.

Unweit der Muhle zieht sich der Weg einen dachjähen hügel hinab. Luzian stand hier plößlich still, denn er hörte wie vor dem Hause auf dem Sägbalten sibend, zwei Männer mit einander

fprachen, ober vielmehr ber eine rebete:

"Wie ich Euch fage, Egibi, es gibt nur zwei Wege: entweder fromm und ftreng an unsere beilige Rirche halten, ober - an gar nichts glauben, nicht baß ber Menfch eine Geele habe, nicht baß es einen Gott gebe, nicht baß wir ber Erlofung bedurfen. Die gesagt, entweder gut tatholisch ober ein Gotteslaugner, man fann nur zwischen bem einen und bem andern mablen; mitten drin fteden bleiben wie bas Lutberthum, balb an die Bibel balb an bie Bernunft glauben, bas ift, wie mein alter Lebrer in Freiburg gesagt bat, nichts als Festungsfreiheit; man ift in ber Feftung eingesperrt, barf aber innerhalb ber Ringmauer frei umbergeben. Richts bavon. Entweder muß man alle Gelufte und Begierben ausgeschirren und fie im freien Felbe rammeln laffen wie die Sasen, oder man muß fie festhalten mit Baum und Ge= biß ber emigen Glaubensgesete. 3ch weiß Egibi, 3hr feib von Grund aus ein fromm Gemuth, barum ichließe ich Guch mein Berg auf. Bon ber Stund an, ba auf bas ichallose Saupt bes Neugeborenen bas beilige Baffer bernieberträuft, bis gu bem ichweren Augenblide, ba die lebensmuben Suge bes Sterbenben gefalbt und gefegnet werben, die nun ihren Erbengang vollendet baben, unablaffig halt die Rirche leitend, ichirmend und fegnend ibre Sand über ibre Angeborigen. Ungludjelig, mer fich ibr ent= gieht und fie von fich ftogt. Ihr tonnt in Gurer Duble Berbefferungen finden, neue Raber anwenden, die Bafferfraft forafaltiger benüßen, in gottlichen Dingen aber ift alles vom beiligen Geifte offenbart, und erbt fich unabanderlich fort von Geschlecht gu Geschlecht. Gabe es hier eine neue Wahrheit, die nicht in dem Geoffenbarten läge, so ware ja Gott der Allgütige ein Stiesvater
gegen die vergangenen Geschlechter gewesen, die solcher Seilslehre
nicht theilhaftig waren. Der Seiland und seine Lehre war in ihm
und mit ihm vom Anbeginn der Welt. Wehe dem Armen, der
allein seinen Weg gehen will, du folgst dem Frrlicht in den Sumps."

"Glaubt mir, Egibi, es ist ein schweres Amt, einzutreten in die heilige Schaar, die das Erlösungswerk sorterbt; ich bin nichts, nur die Gnade wirkt in mir, ich bin nichts sür mich, ich tenne nicht Bater nicht Mutter so sie nicht in dem herrn wandeln, ich tenne nicht Weib nicht Kind, ich ziehe spurlos über die Erde, ein zerbrechlich Gesäh, das der Herrs erschwettert am Ende seiner Tage. Aber weil ich dem herrn diene so fürchte ich die Menschen nicht, sie müssen dem herrn gehorsamen. Da din ich für euch alle zu jeder Stunde bereit zu rathen, zu helsen und zu erheben zum herrn."

Der Mond trat aus den Bolfen, und Luzian fah neben seinem Sohne ben Pfarrer, ben wir mit ibm bereits an ber Stimme erkannten.

"Ich tann's aber nicht leugnen," entgegnete Egibi fcuchtern, "mir thut es doch weh um meinen Bater, und es wird ihm arg weh thun, daß ich ihm den Victor weggenommen."

"Acrgert dich dein Auge so reiß es aus," rief der Geistliche halb zornig, "Egidi, Ihr seid hochbegnadigt, daß Ihr zum Theil ein priesterlich Opser bringen tönnt. Ihr mußt euer Herz tödten dem Herrn, auf daß es in ihm aussebe. Oder wollt Ihr mit eurem Bater zur Hölle sahren und euer unschuldig Kind mitreißen? Nicht ruhen und nicht rasten durft Ihr, die Ihr seinen stolzen Sinn demuthig macht. Das sag ich Euch," rief der Pjarrer ausstehend und stredte seine Hand aus wie ein strasender Prophet, "die erste Strase die der Herr über euren gottlosen Bater verhängt ist die, daß sich sein eigen Kind wider ihn empören muß. Ihr seid das auserlesene Wertzeug des Herrn. Das wird ihm auf dem Herzen brennen, Ihr müßt . . ."

Der Pfarrer tonnte seine Rebe nicht vollenden, bemt eine

gewaltige Faust brudte ihm die Gurgel zu.

Mit der Schnelle eines Sabichts, der auf seine Beute schießt, war Luzian herbeigesprungen und warf den Pfarrer über die Sägeflöge bin, daß es knadte.

"Ich will dich . . . ich muß auch . . . ich hab' auch ben Arm des Herrn," unter diesem Ausruse schlug er auf den Geistlichen les, daß ibm das Blut aus Mund und Rase rann.

Egibi suchte abzuwehren, aber es gelang ihm nicht, den rie senstarten Luzian loszubrechen. Der Pfarrer spie diesem das Blut in's Gesicht, er biß sich mit den Zähnen in seinen Arm ein, doch Luzian ries: "Spei nur Gist, beiß nur, ich will dir den Wolfszahn ausreißen."

Egibi fchrie um Sulfe, und rif endlich feinen Bater los von feiner Beute. Luzian mandte fich um und fclug Egibi auf bie

Bruft, baß er taumelnb gurudfturgte.

Unterbeß richtete sich ber Pfarrer auf, er war tein Schwächling; er saßte Luzian im Naden und warf ihn nieder, daß es bröhnte, sast wie wenn man einen Baum sällt. Jest tniete der Pfarrer auf den Gefallenen und während er ihn heimlich mit den Füßen trat und ihm die Augenwimpern ausraufte, rief er laut, daß es im Walbe wiederhallte und das Gebell der hunde im hose übertonte: "Thue Buße, ich will dir vergeben; ich vergelte dir nicht, tein Schlag soll dich treffen."

Die Frau Egidi's schrie Feuerjo zum Fenster hinaus, die Mühltnechte eilten herbei, sie folgte ihnen. Ueberdieß hatte sich Luzian wieder befreit, und ein gewaltiges Ringen zwischen ihm

und bem Bfarrer batte begonnen.

"Mein Egibi ift tobt!" schrie ploglich die Frau und sant neben ihrem Mann nieber. Das war ein Schrei, ber die Baume im Balb erschüttern komnte.

Luzian ließ ab vom Ringen, kniete neben seinem Sohn niester und schrie: "Mein Kind! Mein Kind! Pfaff, da hast bein Opfer."

"Und bu bift ber Morber," entgegnete ber Pfarrer.

Lugian schnellte wieder empor, gudte sein Seitenmesser, faßte ben Pfarrer und rief: "Benn ich geföpft werden soll, will ich's wegen beiner, bu . ."

Man riß ihn mit unfäglicher Dube los.

Die Frau lag über ihren Mann hingebeugt, das stille Thal ward überfullt von ihrem Jammern und Magen.

Egibi wurde in's Haus getragen, und als man ihm bort tas Weihwasser bas neben der Thürpsosse hing über das Gesicht schüttete, schlug er die Augen auf. Kaum hatte Luzian dies gesehen, als er wiederum den Pfarrer ergriss und mit den Worten: "'naus mit dir!" ihn aus der Stude drängte.

Tas war eine traurige Nacht hier in der Waldmühle. Egidi gelangte bald wieder zu vollem Bewußtsein, und als er dann ruhig einschlummerte, ließ Luzian nicht nach dis alles schlasen ging, er selber aber wachte am Bette seines Kindes, dessen Stirne und hände er oft befühlte. So saß er und starrte unverwandt hinein in das matt flacernde Licht, bis dieses endlich verlosch. Er sah dem Absterben des Lichtes zu, obgleich das für todesgeschrlich gilt.

Dit dem Berlöschen des Lichtes erwachte Egibi plöglich, und hier in stiller Nacht, wo der Mond sein sahles Licht in die Stube warf, besprachen sich Bater und Sohn, daß Niemand mehr wußte, wer eigentlich den andern beleidigt hatte. Egibi wollte mit aller Macht seinen Bater bekehren, aber es gesang nicht, und Luzian versprach, nicht den leisesten Groll gegen ihn zu hegen, wenn er das thue was aus ihm selber täme, aber nicht was der Ksarrer impse. Luzian's einziger Bunsch war, daß er den Lictor wieder bekäme; er und die Ahne könnten nicht ohne das Kind seben, er wollte es gerichtlich adoptiren. Egibi schien hingegen hartnädig, jedoch nur so, daß er nicht ausdrücklich willsahte; was etwa gesschab, das konnte er nicht hindern.

Segen Morgen tam eilig eine alte Magd bes hauses und vertundete, die Frau sei durch den nächtigen Schred so, daß man bald der Wehmutter bedurfe. Egibi sprang rasch aus dem Bette, er wollte nach dem Dorfe, aber Lusian versprach alles zu besorgen:

21

er sprang rasch hinauf in die Kammer, kleibete den schlaftrunkenen Bictor an und trug ihn auf den Armen dem Morgenrothe entzgegen, hinauf in das Dorf. Der Weg durch den Wald war hier und dort mit Blutspuren bezeichnet.

## Berlaffen und berftogen.

Im Hause Luzians war diese Nacht nicht minder überwachte Berstörtheit. Babi saß allein in der Küche und befühlte stets mit dem Daumen die Stelle des Fingers, wo der Brautring gesessen; eine zart empsindliche Haut hat sich hier unter dem breiten silbermen Ringe gebildet, und Babi war's oft als ob sie ein Stück von ihrer Hand verloren habe. Noch undenuster hatte sich unter dem anerkannten äußern Berhältniß ein geschüßtes Gedankengebiet in der Seele des Mädchens aufgethan, das war jest alles dahin, der unbestimmten rauhen Wirklichkeit preisgegeben. Babi konnte nun still in sich hinein weinen. Sie glaubte jest erst zu wissen wie sehr sie den Paule geliebt; ist's denn möglich, daß er jest baheim umhergeht, ohne ihrer zu gedenken? Gewiß nicht. Sie wünscht sich Flügel, um ungesehen schauen zu können, was er jest treibe, wo er jest sei.

Ach Scheiben, immer Scheiben, Wer hat dich doch erdacht? Haft mir mein junges Herze Aus Freud in Trauern bracht. Abe zu guter Nacht.

So sang, sie und sann vieder still hin und her, ob es benn möglich sei, daß Baule sie verlassen habe. Wie wird er denn leben können? wird derselbe Mund einstmalen zu einer Andern sprechen können: du bist mir das Liebste auf der Welt, du einzig und allein? O! die Männer sind salsch, aber der Baule doch nicht. Freisich, er muß bald heirathen, er hat keine Mutter, es muß bald eine Frau in's Haus. Er ist Wittwer und sein Bater auch, und ich bin auch eine Wittwe. Wenn man nur wüßte, wen

er beimführt; es mar' boch ichad' um fein gut Berg, wenn er fich jett in ber Gil überrumpeln that, ich mocht' ihm belfen eine Frau fuchen. Rein, wir thaten feine pagliche finden, es gefiele mir boch feine. Und ich? Werd' Ich benn einmal wieder einen Liebsten finden? Werd' ich benn einmal wieder einen fuffen und umbalfen tonnen wie ben Baule, bag man ichier vergeben mochte vor lauter Lieb' und Freudigkeit? Rein, es giebt nur Ginen Baule und feinen mehr fo obne Kalich und fo grundgetreu; bas tommt nicht mehr wieder. Und foll ich einmal wieder einen andern Schat friegen, mo ftedt benn ber Rerle jest? Um beften mar's, er tam' jest gleich, jest tonnt' ich ibn am nothigften brauchen, ich bin jest fo traurig und fo einobig, jest tonnt er mir über Baun und Seden belfen. Wenn ich einmal wieder von felber beiter und luftig bin, ba brauch ich bich nimmehr, ba fann ich schon allein fort. Romm jest, gleich, wenn bu einmal tommen thuft. Und wenn er fo war' wie ber Baule, war' mir's nicht recht, ich that mich vor ihm fürchten wie vor einem Gefpenft, ich that hundertmal Baule ju ihm fagen und wenn er nicht fo mar' wie ber Baule, war' mirs auch nicht recht . . . Ich mein', ich mußt' meinem Baule mein Bergeleid flagen, er ift mir ber Rachfte von allen ben Meinigen und er ift's boch wieder, ber von mir fort ift und über ibn bab ich zu tlagen . . .

"Ich lass' ben Strick auf ben Boben laufen, ich heirath' gar nicht." Mit diesen letten, fast laut gesprochenen Worten stand Babi auf und suchte die Gedanken zu verscheuchen, die unstet hin und her flatterten. Gewaltsam hestete sie wieder ihren Sinn auf die Hoheit ihres Vaters: "Ihn tränkt's von meinem Paule gewiß noch mehr, oder doch so viel als mich. Und was werden die Leute sagen? Ich seh' schon wie sie allerlei Bedauern mit mir haben, und hinterrücks ist doch Manche schaensch, daß es mir so geht. Uber das leid' ich nicht, daß mir eines in's Gesicht hinein auf meinen Paule schwies; es geschieht mir kein Gesallen damit, im Gegentheil."

Fast im selben Augenblice als Luzian im Geiste von haus zu haus wandelte, um zu erfunden wie man von ihm und seinem

Rampse benke, schweiste auch ber Sinn Babi's zu allen Freundinnen und Gespielen; aber sie hatte mit ihrer Rundschau noch lange nicht vollendet, als die Ahne plöglich ries. Babi eilte zu ihr und die Ahne klagte sassen ersten Male bitterlich, wie man sie allein ließe und alles verkehrt und rücksichsdod verfahre. "Ich weiß nicht," sagte sie, "hundertmal geredt ist wie keinmal, und du machst auch kein' Thur zu und man ist za in dem Kaus wie vor einem Blasbalg und nirgends kein' Ruh' und alles ist sort. Dein' Mutter heult mir den Kopf voll und du gunnst mir auch das Maul nicht und red'st kein Sterbeswörtle. Wenn halt mein Luzian nicht da ist, da hat der Himmel ein Loch."

Die sonst so anspruchslose Uhne, bie nie Jemanden gern zu schaffen machte, war heute frittelig, hatte allerlei zu besehlen

und ju munichen, und war ihr boch nichts recht.

Babi schloß ber Ahne bald ihr Berg auf, wie tief meh es ihr

ju Muthe fei.

"Laß das Sinniren sein," entgegnete die Abne, "man bringt doch nicht 'raus wie's morgen sein wird; jeder Tag sorgt für sich selber. Wenn man heut schon wüßt' was morgen wird, braucht man ja morgen nicht leben. Zeit macht Heu. Mir ist's, wie wenn meinem Luzian ein schwer Unglud über den Sals tan; wenn er sich nur nicht an dem armen Schelm, am Egidi vergreift."

"Ich will dem Bater nach in die Mühle."

"Rein, will denn Alles fortlaufen? Da bleibst."

"Ich mein' ich hab' grad des Paule's Stimm gehört," sagte Babi wieder und wurde feuerroth.

"Kann mir's benken. Dir geht sein' Stimm' im Kopf 'rum. Was könnt' er benn ba bei uns suchen? Haft bu noch ein Geschenk von ihm?"

"Nein, aber vielleicht hat er's mit seinem Bater in's Reine

bracht oder so, und er ist da und will -"

"Du kennst ben alten Metard nicht, dem ist, mit Gutem sprich, die Seel' in den Leib gerostet. Dein' Mutter die schimpst auf den Paule und das leid' ich nicht. Wer gestern brav gewesen ist, der kann nicht plumpsack da bin ich — heut auf einmal ein

Nichtsnut fein; wenn er auch einen Unschied begangen bat, er ift boch ber alt'. Ben man gestern gern gehabt hat, ben kann man nicht heut über alle haufer 'nausschmeißen wie einen alten Schlappen. So ist's. Der Paule geht seinem Bater nicht von ber hand; er thut besser bran weber als ber Egibi, ber Latschi, ber thut ja so übergescheit als ob er auf seines Baters hochzeit gewesen war."

"Ja, bei feinem Bater bleiben muß man, mein Baule hat's

grab fo gemacht wie ich -"

"Gewohn' bir bie Reb' ab: bu fannft nimmebr fagen: mein Baule" marf bie Abne ein, Babi fdien es taum gu boren, unverrudt in's Licht ftarrend fubr fie in bober Begeifterung fort: "Ich bab beut' faft bie gange Racht nicht geschlafen, vor lauter Gebanten. Sonft ift fo ein Sonntag 'rum gangen wie ein Jang jo ichnell, man weiß nicht wo er bintommen ift. Aber mas baben wir gestern nicht alles verlebt! Ich bab fonft nie gewußt, baß man por Gebanten nicht ichlafen tann, aber geftern bab' ich's erfabren. Da bab' ich balt auch barüber gebenft; wogu braucht man benn auch einen Bfarrer bei ber Trauung? War's nicht viel iconer und beiliger, wenn in ber Rirch', wo bie gange Gemeind' bei einander ift, ber Bater vom Burich und ber Bater vom Mable ba por ihnen ftunb' und einer nach bem anbern that bas Baar einsegnen und trauen? Der Bater ift boch eigentlich ber Stellvertreter von Gott bei feinem Rind, und fo eine Trauung vom Bater mar' boch erft recht beilig. Und mein Bater tonnt' beffer feanen als alle Bfarrer auf ber gangen Belt, und ich mein' ein jeber Bater, wenn er ba auf bem Blag ftund', mußt' ein aut Wort vorbringen tonnen. Go ein Bfarrer ift boch ein frember Mensch und mein Bater ift mein und ich bin fein bis zu ber Stund."

Die gange erhabene Liebe Babi's zu ihrem Bater brach flammend auf. Die Ahne sagte verwundert: "Babi, bu redest ja, man kennt dich gar nicht mehr."

"So pfeift mein . . . der Baule, ja, ja, das ist das Lied vom Resselfranz, " sagte Babi ploglich vor sich hin, auf die Straße hinaushorchend, "aber ich warte bis er 'rauf kommt."

Babi hatte in der That recht gehört, Paule war da und wollte vor allem mit Luzian sprechen, er strich um's Haus umsher, ob er nicht Babi doch zufällig tresse. Endlich ging er zum Wendel und wollte dort die Antunst Luziansabwarten. Erst spät in der Racht kehrte er beim.

Lange besprach sich noch Babi mit der Ahne, bis diese endlich einschlief; auch die Mutter ging zu Bette und stille war's ringsum. Babi holte sich noch eine Näharbeit, die zur Bollendung ihrer Aussteuer gehörte; hatte es mit dieser auch teine Eile mehr, so hielt die Arbeit doch wach. Kaum eine Stunde aber hatte Babi emsig und stille bei der Dellampe gesessen, als ihr die hande in den Schoß sanken und sie ermüdet einschlummerte. Das erste Bochen an der Thure erweckte sie, denn in dem wachbereiten Schlase ist das Ohr jedes Tones gewärtig.

Dhne daß man Jemanden tommen hörte, öffnete sich der Riegel, Babi stand vor ihrem Vater und sah staunend in sein verwildertes Antlig. Luzian aber sagte rasch: "Gut daß du auf bist, lauf hurtig zur Hebamm', sie soll gleich zu des Egidi's Clor (Clara) kommen und dann sag's ihrer Mutter. Lauf tapser, ich

will icon brin im Saus meden."

Luzian ging mit Bictor in's haus und Babi rannte in ben Strumpfen ohne Schube pfeilichnell bas Dorf binauf.

Frau Margret machte sich rasch auf den Weg, und als Luzian nach einer Weile in den Hof ging, sah er den Oberknecht, der die beiden Braunen an den Wagen spannte.

"Hast recht, daß dich früh ausmachst," sagte Luzian "willst Klee bolen?"

"Nein, ich hab' noch genug für heut von gestern Abend. Ich hab' noch zwei Juhren Dintel im Speckselb, die mussen 'rein und hernach will ich zadern."

Luzian nidte zufrieden und half eingeschirren. Stillstehend schaute er dann dem Wagen nach, der davon suhr; das Schime melfüllen sprang neben her, sich noch ledig tummelnd im frischen Morgenhauch. Luzian duntte es schon ein Jahr, daß er sich nicht um sein Sach' angenommen hatte. Diese unabänderliche Stetige

feit bes Arbeitens trat ibm jest in ihrer gangen Erquidung por bie Geele: ibm mar bie gange Belt aus ben Rugen gegangen, bier aber verlief alles regelmäßig, bas fannte feinen Wirrmarr und tonnte feinen ertragen. Die Ratur arbeitet in ftiller Unabtaffigfeit und ber Menich, ber in ihr wirft, muß wie fie raftlos fich rubren; bas bat feine feften Beiten, Die nicht verabfaumt merben burfen, Sonne und Regen marten nicht bis bu mit beinen anderweiten Unliegen fertig bift. Du magft ben Sammer in ber Schmiebe, die Urt auf dem Zimmerplag, ben Sobel in ber Schreinermertstatt ruben laffen, eine Beile unausgesett anderen Dingen, Allgemeinintereffen nachgeben, bu tannft alles leicht wieder aufnehmen, wie am Tage wo du es verlassen. Anders ber Bauersmann. Die Sonnentage, Die über bem Gelbe feiner barrten, tann er nicht wieber beraufrufen. Darum eignet fich ber Bauersmann jo felten gur Berfolgung von Intereffen, Die abfeits pon bem Rreislauf feiner Thatigfeit liegen. Des Gerrn Muge macht bas Bieb fett; wie leicht vertommt alles, wenn ber Berr fehlt. Duß es Dienende geben, unablaffig belaftet mit der Arbeit ber Sande, mabrend ber Serr ben boberen Unliegen ber Menscheit nachgebt, wird fich nicht ein Buftand ergeben, in bem fich beibes vereinigt? "Wenn bu wieder tommft, geh' ich mit in's Keld," rief Lugian bem Anechte nach, und fehrte in's Saus zurüd.

Die Ahne war gang gludselig, ihn beim Erwachen wieder zu sehen.

"Mir hat heut Nacht träumt," erzählte sie, ", du bist Pfarrer worden. Ich hab' dich predigen gesehen, aber in einer ganz
fremden Segend, ich hab' alle deine Worte gehört, o! es war
prächtig. Und du gäbest erst noch einen guten Pfarrer. Mein
Bater hat's mehr als hundertmal gesagt: Wenn's mir nachging',
dürst' mir teiner vor dem sünszigsten Jahr Pfarrer werden. Sin
Pfarrer braucht nicht studirt haben und kein Eramen machen, er
muß sich in der Welt umthan haben mit offenen Augen, und sei er meinetwegen Holzschafter gewesen, er kann doch der best' sein,
besser als alle Bücherpfarrer. Woher wollen denn die aus dem Seminare mitreben und einem Troft und Sulf geben? Gie baben ja felber nichts erfahren. Dein Bater, bas mar ber gescheitefte Ropf auf bem je ein but gefeffen ift, ber taiferliche Rath bat's auch oft gefagt."

"Seut giebt's noch ein Urentele," fagte Lugian, "die Clor

wird eines bringen."

"Go? Ja von beswegen bift auch die Nacht nicht beimtom:

men. Wir baben lang' auf bich gewartet."

Luzian mar ftille, die Reble war ihm wie zugefdnurt. Co oft die Abne bas Bort Pfarrer aussprach, ging ibm ein Stich burch's Berg; er tounte ibr jest nicht fagen, mas porgegangen mar. Wird es ihr aber verborgen bleiben und ift's nicht beffer. felber alles zu betennen? Ginftweilen muß man abwarten und Rube fuchen.

Still in fich verzehrend faß Lugian ba, Bon allen Qualen, bie ben Meniden beimfuchen tonnen, ift bie Gelbftverachtung die bochfte, freilich nur für ein ehrlich Gemuth, aber die gabllo: fen anderen tommen nie bagu, fich felbft die volle Babrbeit gu gestehen. Ueber ben Aufrichtigen aber tommt bie Bein boch nur porüberschweisend, benn in ber Aufrichtigteit liegt ichon die Gemahr, daß die Gelbstverachtung eine unberechtigte ift.

Luzian erkannte fcmer, wie burch feine lette That fein gan-

ges Streben verfehrt und vermuftet mar.

"Bas baft bu jest? Raufbanbel und weiter nichts. Und bu

bift nicht mehr allein für bich . . ."

Mit diesen Worten erkannte er jene bindende Allverantwort= lichfeit, die in der felbftermedten ober überfommenen Gendung für das Allgemeine liegt; das gange Thun und Lasien bort da=

mit auf, ein eigenes, beliebiges ju fein.

"Mich durfen fie fur einen Lumpen halten, ba lag mir nicht viel bran, aber jest beißt's: Alle, die nicht an die Bfaffen glauben, find Raufbuben, man fieht's ja. Das thut mir in ber Geele web. Jest bat ber Bfaff Oberwaffer. Ja, ich paffe nicht zu einer folden Cad', nein."

Siemit betrat Lugian eine neue Stufe bes Martprerthums,

den Zweisel und die Berzweislung an sich selbst. Tausendmal ist dies nur eine Beschönigung der Rubesucht, ein seiges Abschütteln einer unumgänglichen Ausgade, aber hier war's die ditterste innere Zerknirschung. Luzian glaubte in der That, daß er seines hohen Borhadens unwürdig sei, die letzte That zeigte dies für ihn und andere. Eine tiese Sehnsucht stieg in ihm auf, daß doch ein gewaltiger erhadener Mensch sich austhue, der start und heilig die Belt auf's Reue erlöse; wie gern wollte er ihm dienen, ihm Alles opfern, jedem Wint seiner Augen gehorchen, wenn es ihm nur vergönnt wäre, in den Reihen seiner Kämpfer zu streiten.

"3ch bin tein biele mehr als ein gemeiner Goldat und bagu

noch ein wilber, unbanbiger."

Darin sprach's sich's aus, was er wünschte. Das tiefe Berlangen und Sehnen des Jahrhunderts gab sich auch hier tund. Bird ein gewaltiger Führer erstehen, der das Zauberwort findet, um die zerstreuten zahllosen Streitmuthigen in geschlossenen Reihen zu ordnen und sie die große Bahn zu einem neuen Leben

gu führen? . . .

Mle Lugian burch bas Dorf ging, grußte er Riemanben, er martete ben zuvortommenben Gruß ab; man folle nicht glauben, er bemuthige fich ober fuche jest einen besondern Anhang. Den: ichen, an beren Beurtheilung ihm ehebem fo wenig lag, baß er gar nie baran bachte, biefen fab er jest fcarf in's Geficht; fie follten und mußten ein Bort, einen Blid fur ibn baben, er mußte ficher fein, mas fie von ihm benten. Manchmal murbe er in ber That auportommend gegrußt, aber er fragte fich wieber, ob bas nicht burch die Nothigung seines icharfen Unblides geschehen fei. Benige bemertten feine Unrube und bie fie bemertten und barüber nachbachten, vermutheten bas Gegentheil bes Beweggrundes, fie glaubten berausforbernden Stolg zu ertennen. Wo zwei oder mehre beisammen ftanden und Lugian ging vorüber, maren fie ploglich ftill, gewiß batten fie von ibm gesprochen. Der Rögleswirth fab jum Genfter beraus und als er Lugian tommen fab, jog er fich jurud und machte bas Renfter raich zu. Lugian mar feft überzeugt, baß alles auf ibn gemungt fei, er, ber fonft fo in fich Gefte, sah sich auf einmal abhängig von den Mienen und dem Behas ben eines Jeden. Dem Dieb brennt der hut auf dem Kopf, sagt das Sprüchwort, und so ging Luzian umher sast wie ein offenstundiger Berbrecher, der sich Bohlwollen und Anertennung zussammenbettelt, die er vordem selbstverstanden inne hatte. Luzian wollte sich alles aus dem Sinne schlagen und es gesang ihm, aber dieses Bergessen war doch nur wie der Schummer des Kranstenwartenden, harrenden; das leisesse Geräusch weckt taumelnd auf.

In der Schmiede, wohin nun Luzian ging, ward auch alles plöglich still, als er eintrat. Urban begann indeß: "Gelt, jest sind die Karten anders gemischelt, jest schenkt der Pfarrer dir die Trümpf, die du früher gehabt hast."

"Wie fo?" fragte Lugian.

"Du wirst boch nicht läugnen, du hast vergangene Nacht bei beinem Egibi ben Pfarrer todtstechen wollen und hast ihn blutig geschlagen, aber der Pfarrer hat heilig geschworen, daß er nichts davon bei Gericht angeben will; er verzeiht dir's. Jest frag um im Dorf, laß ausschellen: wer dir noch Recht gibt, soll sich melben."

"Du hast Glück," sagte der Brunnenbasche "du hast Slück wie jener Mann, der hat einen Floh fangen wollen und hat eine Laus gefunden."

"Mit bir red' ich gar nicht," erwiederte Luzian und verließ

Die Echmiebe in ichweren Gebanten.

Als er so in sich gekehrt, ben Blid zur Erbe geheftet hinswandelte, fühlte er plöglich einen mächtigen Faustschlag auf dem Ruden. "Seilig Millionen," knirschte er sich umkehrend und nach dem Schläger sassend. "Ah, du bist's," sagte er und ließ ab als er Wendel sah, "du haft mich grausam erschredt, es ist mir durch Mark und Bein gesahren."

"Barum? feit wann bift bu fo zimpfer?"

"Gud, ich weiß nicht, ich bin dir so ängstlich im herzen, es ist eine Schande, ich mein', die ganze Welt ist gegen mich, ich mocht' sie Alle vergisten, und da kommst du hehlings und gibst mir einen Schlag wie vom himmel 'runter."

"Bift benn eine schwangere Frau? icham bich, wenn bu

auch eins kriegt hast, es ist nur eine Abschlagszahlung von nächt Abend."

"Weißt auch icon ?"

"Ja, und jest spielt der Pfarrer den Gutedel. Hab ich dir's nicht gesagt, du wirfst das Beil zu weit 'naus? Dein Sach ist bis daher eine reine, thauklare gewesen, und jest ist geronnen Blut drin."

"Mach' mir teine Borwurfe, ich weiß alles, ich weiß ja; von dir hatt' ich am ersten verlangt, daß du mir Trost einredest, statt daß du mich jest auch noch schandest."

"Ich schwaß dir kein Loch in Ropf, wer bist benn? Ropf in die Hoh! baß man den alten Luzian zu sehen kriegt. Narr, du hast nicht geschlasen, ich seh dir's an, du bist mauberig wie ein Bogel, der sich mausert. Jest laß dich nur nicht unterkriegen. Was du einmal than hast, dabei mußt du bleiben."

"Ich hab's aber nicht gern than, ich bin in der Wildheit dazu tommen. Ich ließ mir einen Finger abhaden, wenn ich den

Pfarrer nicht geprügelt hatt'."

"Luzian, das hab' ich nicht gehört, das hast du nicht gesagt, das darsst du nicht sagen, keinem Menschen. Bor der Welt mußt hinstehen, daß Alle die Augen unterschlagen, wenn du sie anguckst. Möchtest gerne Trost haben? Was Trost? Wer nichts nach der ganzen Welt fragt, nach dem fragt die Welt am meisten. So bist du und so mußt du sein, und so bist du morgen am Tag."

"Ich weiß wohl, ich bin nichts nut, aber bas thut mir weh,

mein' Sad' ift boch gut."

"Freilich, freilich, ba dran halt' dich. Laß den Schlag ein paar Monat' versurren, da hat das Ding ein ander Gesicht. Bir wollen zu Michali davon reden, wenn die Sach bis dahin nicht ist wie der serndige\*) Schnee."

Dieser Zukunststrost verfing bei Luzian nicht, denn er entgegnete: "Führ du im Frühjahr einen Hungrigen auf den Kornader und sag: da friß dich satt. Lug Wendel, ich mein' es ist

<sup>&</sup>quot;) fernbig, berfabrig.

ein Jahr, aber es ist erst gestern gewesen, daß ich den alten Luzian hab vor mir herumlausen sehen, aber den Luzian von über'm zufünstigen Jahr, den tenne ich noch nicht, von dem weiß ich nichts und der hilft mir noch nichts. Sag du mir hundertmal: ich werde ein anderer, muthsester Kerl sein, jest din ich's noch nicht und jest bräucht ich's. Ich hab dir eine Ungst fast zum Davonlausen, und weiß nicht vor was und weiß nicht wohin."

"Das Stundle bringt's Rindle, fagen die Sebammen, Quzian borch auf, ich will bir was fagen. Sei fein Rarr, im Gegen= theil, fieb dir die Belt als ein Narrenfpiel an, mach bich luftig barin fo gut als es geht und fo lang als es balt. Du bift gefund, baft Bermogen genug, laß bir bein Leben befommen, es ift balb genng aus, eb man fich's verfieht; und es bantt bir's fein Teufel, wenn bu jest beine besten Rabte verfrimpelft und verbuttelft für nichts und wieder nichts, blog weil bir mas einrebeft. 36 fann bir in fieben Worten all' meine Beisbeit fagen; fur mas man bie Belt anfieht, bas ift fie einem. Benn ich bu mar'. ich wollt' mir ein ander Leben berrichten. Ich wunsch' dir nur meinen Leichtfinn, ben geb' ich bir nicht für beinen beften Uder. Jest muß ich beim, es martet ein Staatsmittageffen auf mich, ein Serrenessen, ber Ronig bat nicht mehr, es tommt in allem nur brauf an wie man's ansieht, ich hab Gesottenes und Gebratenes. Die untern Rartoffeln im Safen (Topf) bie find gesotten. und oben mo bas Waffer eintocht ift, ba find fie braten."

Man war am Saufe Benbels angelangt und biefer ging binein.

## Ein nenes Familienglieb.

Als Lugian beim tam, borte er icon vor ber Sausthure, baf bie Rrau Egibi's ein Tochterchen geboren batte.

Aus der Ruche trat ihm die sporenklirrende Fidelität entgegen.

"Guten Tag Berr Dottor," fagte Lugian.

"Guten Tag Berr Schwiegersohn," lautete Die Antwort.

Fast möchte man's bedauern, daß in den zehn Tagen, die wir jest schon in dem Hause verweilen, im Dorse alles körperlich wohlauf war, wir sernen dadurch das heitere Naturell erst jest kennen. Es ist aber noch immer Reit.

Der Dottor Bfeffer von G., ein junger Mann mit gerothetem Antlige, bas bie Rreug und die Quer burchfabelt mar, tam nie in bas Dorf, obne bas Saus Luxian's ober vielmehr bie Abne zu besuchen. Go oft man bas Reitpferd bes Dottors am Wirthsbaus angebunden fab und er nicht bort zu treffen war. fuchte man ihn bei ber Abne auf, wo er icherzend und lachend faß. Die Leutseligteit und frobe Laune bes luftigen Brubers batte ibn auf allen umliegenden Dorfern beliebt gemacht. Muf ber Universität mar ber foriche Studio als ber große Baribal boch berühmt und angeseben, ein Deister auf ber Denfur und in ber Aneive. Er bebielt fich auch biefe Burbe fast über bas boppelte Quabriennium binaus. Endlich, als bas gange Bermogen perftudirt mar, ließ fich ber Menfurbeld gum Gramen einpauten. und balb aus wirklichem Glud, balb aus Rudficht ber Brofessoren, die ihn endlich von ber Universität los sein wollten, bestand er das Eramen. Er ließ fich nun in G. als prattischer Argt nieder, wo er bald darauf die Stelle eines Unteramtschiruraus erbielt, und fich hauptfächlich ber Dorfpraxis befleißigte. Gine gemiffe Geschidlichkeit in ber Operation, mogu ihn besonders sein Muth und eine bandliche Fertigfeit befähigten, mar ihm nicht abzusprechen; er traute baber auch nur bem operativen Theile feines Berufes, von ber neuen Errungenschaft ber innern Seile tunde beiaß er als mesentliches Resultat die Cfepsis. Das prattifche Leben faßte er oft wie die Fortfetung einer ulfigen Stubentensuite. Reiten und Fahren, seine alte Liebhaberei, mar jest ein Theil seines Berufes; das ging nun bin und ber über Berg und Thal, und die Belt ift fo meife eingerichtet, bag es auch in bem tleinsten Dorfe, wo die Suchse einander gut' Nacht fagen, nicht an einem fublen Trunt Bein fehlt, ber fpricht mit bemfelben Geifte wie in der Gesellichaft aller Weltweisen. Wenn un= fer Dotter noch fo lange bei'm Glas geseffen, bielt er fich boch

immer fest zu Bferbe wie eine Rate, ja die Leute behaupteten. er fei von Racmittag an, bas beißt, wenn er ein bischen angeriffen mar, noch weit gescheiter und geschickter als Arst. Er trant unabanderlich nur balbe Schoppden, bamit ber Bein allzeit friid vom Saffe tomme. Bar bas Rlaidden leer, idlug er es mit einem Dattylus auf ben Tijd, und bie Wirthe in ber gangen Umgegend tannten biefes Beichen gum Auffüllen. 3m Commer gab es ba und bort topfebene Regelbabnen, wo unfer Arit bembarmelig mit einigen Bfarrern und fonftigen Sonoratioren ber ebeln Regeltunft oblag. Mit allen Menichen jeglichen Stanbes mar er im beften Ginvernehmen, und man nannte ibn allgemein einen braven Rerl, benn er war gleich liebreich und unperbroffen gegen bulfesuchenbe Urme, wie Reiche. Er, ber als Studio über alle Schranten ber burgerlichen Ginpfablung binweagefest mar, hatte fich bamit auch, wie man fagt, ausgetobt: er pertrug fich jest mit allen Ginrichtungen und ihren Bertretern. Stimmte er auch manchmal mit ein in icharfen Tabel über biefe ober jene Staatseinrichtung, fo galt ihm bas mehr gur Uebung feines Diges und gur Bermendung eines Rraftausbrudes aus Dlims Reiten. Er mar mit allen Beamten in bem Städtden smollis, und ftand mit allen Pfarrern bes Oberamts auf autem Ruß. Biermal bes Jahres tommunigirte er, wie fich gebührt, und verließ am Abend vorher icon Buntt gehn Uhr bas Wirths= baus.

So fehlte bem Doktor zu einem gemachten Manne weiter nichts als eine Frau, und in ber That suchte er auch eine solche, aber fie mußte reich sein, minbestens so reich, daß man fortan

bequem zweispannig leben fonnte.

Rluge Leute behaupteten, er habe es auf Luzian's Babi abgesehen, und diese Unnahme war nicht ohne Grund. Er war weit davon entsernt, daß ihm die Bildungsstuse Babi's als ein Hinderniß erschien; er verlangte von einer Frau weiter nichts, als daß sie eine gesunde Mutter, eine tüchtige Wirthschafterin sei, und ein erklekliches Einbringen habe.

Luzian mit feinem heftigen Gifer fur bie Umgeftaltung bes

Lebens, war ihm eine interessante Erscheinung, und bem Bauerssmann gegenüber hatte er wissenschaftliche Fettbroden genug, um seinen einsachen Berstand damit zu spiden und so zu imponiren. Die Ahne, die er stets mit Heirathsanträgen nedte, war ihm von Herzen gut; so oft er kam, sie hatte ihm stets etwas über ihr Besinden zu klagen und zu befragen, er hörte es geduldig an und half ab. Sanz glüdlich machte er sie einst, als er ihr das Bildniß Kaiser Josephs unter Slas und Rabmen überbrachte.

Baule allein wußte es, daß der Dottor auf einen förmlichen Heirathsantrag eine abschlägige Untwort von Babi erhalten hatte. Als sie Braut ward, unterließ er seine Besuche dennoch nicht; vielleicht wollte er damit seine frühere regelmäßige Einkehr verdeden. Babi ging ihm stets aus dem Wege, sie meinte, er müßte ihr bose sein, weil sie ihn beleidigt habe; er wußte aber nichts von Groll. Das zeigte sein beutiges Thun.

Unser Doktor war Menschenkenner genug, um zu wissen, wie weich und empfänglich ein verkassens Mädchenherz ist, wie halb Berzweislung halb Sehnsucht leicht einen kühnen Freier ausnimmt; er erneuerte daher jest frischweg seinen Antrag bei Bäbi, aber mit so viel Schonung, daß die abweisende Antwort des Mädchens nur als zögernder Aussichub erscheinen konnte. Er hatte so eben, Bäbi's hand sassenden, ihr versprochen, nicht mehr von der Sache zu reden, dis sie selbst davon ansinge. Es war als ob er mitten im Brande des hauses das verlassene Mädchen sich erobern würde, als eben Luzian hereinkam; vor ihm scheute er sich jest mit seinem Anerbieten hervorzutreten, und er ging mit ihm nach der Stube, seste sich mit einer gewissen wolle, er thue dem geächteten hause durch seinen Besuch eine Ehre an.

Die Uhne hatte verweinte Augen, auch aus der Kuche vernahm man durch das Schiebfensterchen bisweilen das Schluchzen Babi's. Luzian bemerkte wohl, daß seine Raushandel hier bekannt worden waren, aber er dachte still: "Ihr mußt euer Theil eben auch haben."

Das war jest ein Sauswesen, so verftort und aufgescheucht, als ob es nie eine heimat rubiger Menschen gewesen ware.

Rach einer Beile fagte Lugian: "Gerr Dottor tommt mit

jum Egibi, febet einmal nach ber Rindbetterin."

Der Dottor bestieg sein Pferd und Luzian ging neben ihm her ben Baldweg nach ber Muble. Luzian sublte es schwer, wie es einem Menschen zu Muthe ist, der immer bin und ber getrieben von einem Orte zum andern, nirgends eine sichere Rubestätte und hausliche Erquidung hat.

Alls die beiden Manner sort waren, tam Babi in die Stube und sagte: "Ahne, Ihr durset ben Dottor nicht so oft wiedertommen heißen, Ihr muffet ihn nicht so in's Saus zeiseln. \*)

"Warum ?"

"Dentet nur, er hat mir heut wieder mas davon vorgeichwagt, daß er mich heirathen will, und es find noch nicht drei

Zag', baß ich nicht mehr Sochzeiterin bin."

"Laß ihn seine Spaß' machen, er ist ein guter Mensch, und wir dursen jest nicht alle Leut' aus dem Haus verscheuchen, es laßt sich ja ohnedem Niemand mehr sehen. Gelt Babi, der Ksarrer hat deinen Bater gewiß zu den Raushandeln gezwungen? Ich bleib' dabei, was mein Luzian thut, das ist brav."

Unterbeß eilte Lugian mit bem Urgte ber Duble gu.

An der Berghalbe ftieg letterer ab, gog fein Pferd am Zaume nach, um fo gleichen Schrittes mit Lugian beffer mit ihm reben zu tonnen.

"Wie meinet Ihr Schmaher?" sagte er, "wie war's, weil ich boch die Uhne nicht heirathen tann, wenn Ihr mir das Babi zur Frau gabet, ich bleib' dann boch in der Familie und werde nicht verfremdet."

"Es ift jest fein' Faftnachtszeit."

"Was ich sag', ist so klar wie Klösbrüh und ist mir grunds birnenernst. Ohne Spaß, ich nehm' das Babi, wie es geht und steht und liegt. Der Paule gibt das Babi auf wegen der Pfassengeschichte, mir ist das ganz wurst, im Gegentheil, die Tochter von einem Keger ist mir noch was besonderes. Ich habe einen

<sup>&</sup>quot;) geifein, toden.

guten Freund von der Universität ber, wir nennen ihn den Rol-lentopf, der traut uns morgen wenn Ihr einstimmt."

"Beif bas Babi von Gurem Borbaben?"

"Gewiß, sie ziert sich noch ein wenig, aber sie that doch gern schnell ja sagen, wenn sie sich nicht vor der Welt scheute. Wenn 3hr ein Wort sallen lasset, ist die Sache abgemacht. Nun? Stünde ich Euch nicht an als Schwiegerschn?"

"Ja, ja, warum benn nicht?" entgegnete Luzian. Er war fortan außerst schweigsam, bis man am Bestimmungsorte an-

langte, befto mehr rebete ber Doftor.

Auf der Mühle bekundete er die außerste Sorgsalt für die Böchnerin und das Kind, und da man einmal zur Apotheke schiefte, verschrieb er auch noch eine schnellheilende Salbe für die Kopsbeule, die Egibi beim Falle erhalten hatte. Scherzend gratulirte er Egibi zu seinem neuen Schwager, indem er sich selbst vorstellte.

Unfer Doktor batte fich in ein feltsames Berfahren verrannt, bei bem eben jo viel augenblickliche Laune als Berechnung mar; er, ber die Beije bes Bolfes fo gut tannte, glaubte feine Brautwerbung boch in icherzhaftem Tone halten gu muffen; bas ichien ibm ber berben Urt feiner zu Berichmagernben angemeffen, und follte ibn und fie über alle etwaige Beinlichkeiten und Grorterungen binmegheben. Aus diesem Grunde verfündete er auch bie Sache allen Frauen, die auf ber Duble anwesend maren; biefe Offentundiafeit mußte sowohl bie Bedenken bei Babi beben, als auch zugleich fie fesseln, ba man nun boch einmal allgemein ba= pon redete, Unfer Dottor irrte fich aber gewaltig. Er überschritt in seiner Burichitositat unbewußt die feine Grenglinie, die zwischen Derbheit und Leichtsertigfeit gezogen ift; and ber vieridrotigfte Bauer fennt bieje mohl, und es beleidigt ibn, wenn fo Biele, wie hier unfer Dottor, um fich ber vollathumlichen Dentweise angubeguemen, eine gewiffe Robbeit in Ausbruck und Behandlung ernster Berhaltniffe annehmen. Um nicht gefrantt zu fein, mußte Luzian die Angelegenheit ftrenge und wiederholt als Echerz auslegen.

Bwischen Egibi und seiner Mutter war eine wortlose Bersschnung eingetreten. Hier galt es zu helsen, und da mar von Streit nicht mehr die Rede. Die Mutter wirthschaftete lebendig im ganzen Hause, und Egibi tam mehrmals zu ihr in die Küche und sagte, sie möge nur sich selbst nicht vergessen, sie möge sich etwas Guts bereiten, sie allein habe zu besehlen und nicht die Schwiegermutter "und" setze er in seltsamer Einfalt hinzu, "thuet nur, wie wenn Ihr in Eurem eigenen Hause wäret und nehmet Euch alles ungefragt. Soll ich Euch klein Holz spalten?" Ohne Antwort abzuwarten sing er an, und mußte sortgejagt werden, da die Wöchnerin nebenan jeden Schlag spürte und eben einschlassen wollte.

Egidi sprang und pfiff im Hause umher wie ein lustiger Bogel auf dem Baume, der in die Welt hinein verfündet, daß jest eben ein junges Küchlein im Neste die Augen ausschlug.

Am andern Morgen stand Luzian nach einem fast zwölsstünbigen Schlase wohlgemuth aus. Die ganze Welt, die aus den Ungeln schien, hielt sich doch noch in ihrem Kreislause, und Luzian fühlte sich wieder muthsest. Er pflügte den ganzen Morgen ohne Unterlaß draußen im Speckselde, er empfand es still, daß das doch eigentlich die Arbeit sei, die er am besten versteht. Kaum ist die Frucht vom Felde eingethan, so wird der Boden mit scharfem Pfluge wieder umgelegt, die abgestorbenen Stoppeln werden entwurzelt und verwandeln sich in neue Triebtrast, der ausgeslockerte Grund ist bereit, sich von Sonnenschein und Regen durchdringen zu lassen, die er neue Saat empfangt. Das Bachsthum
des Menschengemüthes gleicht nicht dem vergänglichen Halme, eher dort dem Fruchtbaume, der bleibt bestehen und harrt der
neuen Frucht am selben Stamme.

Luzian fühlte sich jest so wohl und heimisch in seiner Arbeit, daß es ihm am liebsten gewesen ware, wenn der ganze Handel mit dem Pfarrer ein Traum war.

Es ift ein gang anderes, mitten in den gewohnten Lebens= verhältnissen einen Cbarakter still ausbilden, als dann zum Kampfe heraustreten und unabläsig in demselben stehen. Tausende munschen jest den Krieg und sagen: nur das kann von der sieberischen Aufregung erlösen. Wer weiß, wie bald sie sich aus dem Leben im Feldlager heimsehnen wurden. Der neue Kampf muß den Muth erfrischen.

Als Luzian mit bem Pfluge beimkehrte, begegnete ihm Egibi,

ber betrübten Untliges vom Bfarrbaufe tam.

"Bas baft?" fragte Lugian.

"Bater," entgegnete Egibi, "Ihr musset aber nicht grimmig sein, ich kann nichts dasur, ich hab' eben dem Ksarrer die Tause von meinem Kind angezeigt, sie ist nächsten Sonntag und es soll auch Kordula heißen wie die Ahne; und da hat mir der Pfarrer gesagt, daß nicht die Ahne und nicht Ihr und nicht die Mutter und nicht das Bäbi in die Kirch' kommen dars, sei's als Godeoder als Tauszeuge; ihr seid alle im Kirchbann."

"Gut, gut," fagte Luzian, "bu haft ja bein' Schwiegermutter:

und beine zwei Schwägerinnen."

"Richt mahr, Bater, Ihr feib mir nicht bos? ich tann janichts bafür, und ich muß boch mein Kind taufen laffen."

"Freilich, freilich, aber ich muß jett essen, ich kann schier nicht mehr lallen," so schloß Luzian und sprang ben Pferben, nach, die ihm voraus beimgeeilt waren.

Bei Tifche fragte Luzian ben Bictor: "Bift wieder gern in

ber Chul' und wie geht bir's?"

"Ihr hättet mich nicht 'rausthun sollen, wenn ich wieder 'nein muß," entgegnete Bictor, "der Pfarrer hört alle Kinder ab in der Religionsstund, und mich übergeht er, wie wenn ich aar nicht da wär"."

Luzian legte den Löffel ab, er kounte nicht weiter effen; er fühlte tief den Borwurf des Kindes, indem er eine rasche That begonnen und sich doch zur Rachgiebigkeit bequemen mußte. Dabei empsand er, wie tief kränkend solches offenkundige Uebergehen für ein gut geartetes Kind sein mußte. "Es ist vielleicht gut für ihn," schloß er in Gedanken, "er muß schon früh erfahren, wie die Pfassen überall blutig anhacken, damit er um so balder ein eigener Mensch wird, eh' er so alt ist wie ich."

## Ein Rind im Balbe und ein Ruf im Munde der Menschen.

Um Conntag Morgen mar es im Thalarunde voll frischen Thauduftes. Die Tannen an ber Connenhalbe raufchten fo gerubig im fanften Morgenwinde, und die machtig großen Jahres: icoffe, die fie in diefem Commer angefett, gligerten und flim: merten. Der Bach floß arbeitsledig babin, ftill murmelnd wie ein vergnügter Spazierganger; über ihm flog ein Schwalbenschwarm in fuhnen Bogen auf und nieber, es waren die Alten, die die Jungen im Fluge übten gur weiten Sahrt über's Deer. Bald fentte fich die eine um die andere raich bernieder, haschte einen frischen Morgentrunt aus bem Bache und reibte fich schnell wieber ein in ben ichwarmenben Rreis; unten aus bem Bache ichoffen bie Fifche nach ber Oberfläche und fogen Luft ein. Gine Goldam= mer faß auf dem außersten Ende bes Ririchbaumastes, fang un= aufhörlich binein in ben blauen Simmel und wente fich immer wieder ben Schnabel an bem Ufte, auf bem fie faß. Rube und fanfte Rühlung quoll aus Berg und Thal. Jest öffnete fich die Hausthure an der Waldmuble, und beraus trat eine Frau, die ein mit weißen Linnen bedecttes Rind in beiden Urmen vor fich trug. Drei Frauen, mit Rrangen von fünftlichen Blumen auf bem Saupte, folgten ihr nach, und balb auch tam Egibi in feinem langen blauen Rode, ben Sut in ber Sand haltend. Mus bem Stubenfenfter oben ichaute ein Madchen ben Beggebenden nach; es mar Babi, die bei ber Bochnerin gurudblieb. Die Frauen trugen bas Rind burch ben Balb binan bem Dorfe gu.

Da ist ein Kind geboren auf der einsamen Waldmühle, sern von der großen Genossenschaft der Menschen, und es wird hingebracht in die heilige Versammlung, wo alles sich zusammensindet von den einsamen Gehösten, und ausgesprochen wird, daß das Kind gehört in die große Familie der Meuschheit, die es tragen und haleten muß, damit es einst ein lebendiges thatenreiches Glied der selben werde. Das Kind wird dann aus den händen der Menscheit wieder zurückaegeben in die Arme der Mutter an deren Bruit

es gedeiht, bis es sich selbst seinen Weg sucht und bann weiter schreitet in die Einigung der zerstreut wohnenden Menschen. Alle sollen es wissen, daß ihnen ein Bruder, eine Schwester geboren wurde, und die frommen Wünsche aller sollen es willtommen heißen, noch bevor es sie hört und sieht und versteht. Was heißt nun aber den Teusel aus dem neugeborenen Kinde austreiben? O schmähliche Verirrung des Menschenverstandes!

Das maren bie balb flaren, bald bunflen Gebanten, bie an biefem Morgen burch bie Geele Lugian's gogen. Er verließ bas Dorf, bas ihm bie Rirche verschloß, und ging bem Rinde entgegen, binab in ben Balb. Als er bort bie Frauen traf, jog er Die Linnen weg von bem Antlige bes Kindes, und es schlug bie großen blauen Augen nach ihm auf. Er legte bie Sand auf fein Saupt, in welchem er ben Bulsichlag fühlte. Er icuttelte ben Thau von bem überbangenden Zweige einer Buche leife auf bas Antlik bes Rindes und fprach mit einer Stimme, daß die Bergen aller erschütterten: "Das ift bas ewige Beibmaffer, mit bem ich bich begieße; werbe rechtschaffen und liebevoll, wie es beine Großmutter Korbula mar, beren Ramen bu tragen follft." Drauf ging er rasch von bannen, und Riemand sprach ein Wort, ja Niemand ichien es zu magen ihm nachzuschauen; nur bie Schwiegermutter Egibi's batte ben Dluth rudwarts zu feben, und fie fab wie Lugian vom Wege ab tief in ben Bald bineinsprang . . .

Als man jest vom Dorfe her Glodengeläute vernahm, ermahnte man sich gegenseitig, sich zu sputen, damit man noch zur rechten Zeit komme. Als der Taufzug vor dem Hause Luzian's vorüber kam, öffnete sich kein Fenster, Niemand kam zur Begleitung beraus.

Wir tonnen bem Taufzuge auch nicht in die Kirche folgen, wir muffen nur so viel berichten, baß im ganzen Dorfe an diesem Sonntage über die traurige Taufe bes Kindes gesprochen wurde, bei der die nächsten Anverwandten sehlten.

Bir muffen Lugian in ben Balb folgen.

Er hatte sich gerne in bas buntelfte Didicht vergraben, in eine Soble sich versenkt, nur um ben Menschen zu entflieben, und

boch zog es ihn wieder zu ihnen hin. Die Kirchengloden tonten von allen Jernen, und ließen das Rauschen des Waldes nicht so vernehmlich werden, wie in jener stillen Nacht. Bor dem Geiste Luzian's sproßte ein neuer Wald auf. "Ich habe einmal in einem Buche gelesen," bachte er, "daß in einer Gegend die Eltern bei der Geburt eines Kindes einen Baum pilanzen. Wie schon müßte so ein Menschemald sein, wenn das Jeder thäte, und die Gemeinde gibt einen Plat dazu her, und wenn der Mensch gestorden ist, und wenn der Baum keine Frucht mehr gibt, wird er umgehauen und zu etwas Nüßlichem verwendet. Wie närrisch sind doch die Leute, daß sie glauben, es wäre etwas Höheres, wenn man eine Kanzel, als wenn man einen Lesterwagen aus einem Baume macht; es ist ja alles gut, wenn's recht ist. Und was sur freudige Versammlungen könnten sein, von den lebenden Menschen im grümen Menschenwald!"

Luzian war jest in der Stimmung, um fich in allerlei Schwärmerei zu verlieren, aber die Bande der Familie und des alltäglichen Birkens bielten ibn fest.

Trop der weihevollen Art, mit der er das Kind im Walde getauft, war heute schon ein häßlicher Zornesmuth durch seine Seele gezogen. Die Frau war voll Jammerns und Klagens, sie sagte: "Mir ist so dang, so surchtsam, wie wenn in der nächsten Minut' ein großer Schreden über mich kommen müßt', wie wenn eine Art nach mir ausgeholt ware und mir jest gleich das Hirn spaltet."

Auf diese Rede hatte Luzian mit bitterem Borte entgegnet. Jest fiel ihm all' das wieder ein und er dachte: "Es ist unrecht, daß du von den Deinigen Hülse verlangst in der Noth, im Gegentheil, du mußt ihnen Hülse bringen, denn du hast ihnen die Noth gebracht."

Mit versöhnlichem herzen tehrte Luzian heim. Er fand seine Frau gleich bereit, denn die Uhne hatte ihre Tochter scharf vorsgenommen und ihr in's herz gepflanzt, daß es jest gelte, die geslobte Treue zu bewähren, darum sagte Frau Margret nach Tische: "Luzian, mach' nur, daß die Sache bei den Gerichten bald ein

Ende hat, und dann wollen wir fort aus bem Dorf, ich geh' mit dir, wohin es sei, nur fort; ich wollte, ich konnte auch all' die Menschen aus meinem Gedachtnisse vergessen, die jest so gegen uns sind."

"Ja," sagte die Ahnc, "wenn das die Religion ist, daß man einen verschimpsirt und einem Dinge nachsagt, woran sein Lebtag teins gedacht hat, da will ich lieber gar kein' Religion."

Die Frauen hatten nämlich erfahren, daß man Luzian die gräßlichsten Unthaten nachrebete. Man wollte in der Bergangenbeit Belege für sein gegenwärtiges Handeln finden, und nichts

mar zu beilig, bas man nicht antaftete.

Es gibt Gebanken und Aussprüche, die, ohne unsere Seele zu tressen, sie doch so widrig beleidigen, wie wenn man nahe vor dem offenen Auge mit einer spißen Gabel hin- und herfährt. Wir scheuen uns sast, es zu sagen, aber es gehört mit zur Seschicke, selbst das Berhältniß Luzian's zur Ahne wurde mit dem niedrigten Seiser besudelt. Niemand konnte sagen, woher diese Nachreden man fonnte die Urquelle nicht entdeden, sie sprangen aus dem Boden, da und dort; während man die eine versolgte, brach die andere los.

Frau Margret eiferte über ihre Mutter, fie hatte Lugian nichts von bem Geschmäte fagen follen; aber die Abne fagte:

"Ich tenn' meinen Luzian. Wenn er auch alles Schlechte von ben Menschen weiß, er wird doch teinen Haß auf sie werfen. Die Menschen sind mehr dumm als bos; den Kaiser Joseph haben sie vergistet, und dir Luzian möchten sie gern dein gut Gemuth mit bosen Nachreden vergisten. Das geht aber nicht, gelt ich tenn' dich? Ich trag' bein Hern beit, gen meinem Gerzen."

Luzian ließ sich gern alles erzählen: wie er schon lange im Seheimen lutherisch sei, und versprochen habe die katholische Kirche zu beschimpsen, wie er die Waisen betrogen, wie er diesen und jenen zur Sant gebracht um nachher seine Aeder aufzutausen und hundertsältiges dieser Art. Er hörte es mit Gleichmuth an. Ihm kam es vor, als ob man das von einem andern Menschen sagte; die Leute mußten ja selbst wissen, daß alles erlogen sei, dennoch stellte sich bei ihm ein gewisses unnenndares Gefühl des Etels

und dabei eine stille, aber gründliche Berachtung ein. Er hatte es nie geglaubt, daß man es wagen könnte, seinen Ramen mit derlei Dingen in Berbindung zu bringen. Auf der Straße saßte er Diesen und Jenen an und sagte: "Hast auch schon gehört? ich bin schon lang ein geheimer Lutherischer? Ich babe die Baisen betrogen, den und jenen in die Gant gebracht. (Das Berhältniß mit der Ahne nannte er nicht, es war zu emporend.) Run, mas sagt du dazu?" schos er in der Regel seine Rede.

Raturlich ward ihm selten ein so heftiger Ausbruch des Bor

nes barüber fund, als er erwarten mußte.

"Freilich, ich hab's auch gebort, es ift schändlich, aber bu kannst die Leut' reden laffen," so lautete in der Regel die Antwort, die er erhielt.

Er rief manchmal zornig aus: "Du battest dem in's Gesicht schlagen sollen, der so was über mich gesagt, und der Geschlagene wieder dem, der's ihm gesagt hat, und so waren wir zulest binunter zu dem Maulwurf gesommen, der den haufen auswirft, und den hatt' man maustodt gemacht."

So erhaben sich auch Luzian über all' die Rachreden fühlte, so hatte er doch darob eine peinliche Empsindung; ihm war's als ob das innerste heiligthum seines Lebens von ungeweihten handen berührt worden ware. So mußes frommen Glaubigen zu Muthe sein, die ihr wunderthätiges heiligthum aus den handen ungläubiger Räuber unversehrt wieder erringen. Gin Gesühl der Trauer versläßt sie nicht, daß so freventlich damit umgegangen wurde.

Bie die Speise, die sich in unser leibliches Leben verwandelt, so geht es auch leicht mit allen Erlebnissen, die wir in einer Zeit gewinnen, in welcher wir von einem einzigen Gedanken beherrscht sind; sie verwandeln sich unversehens in einen Theil dieses. Denklebens, so fremd und beziehungslos sie auch ansangs erscheinen mochten. Zum erstenmal ging jetz Luzian die Hobeit des Gestühls der Ehre auf. Wohl hat sie ihre tiesste Burzel in der Eigensucht, im Egoismus, aber eben dieser Ursprung tritt geläutert in ihr aus. Sich selbst ebren und alles so thun, daß man dies könne, das schließt die höchste Tugend in sich. Spricht aber die Religion

nicht gerade aus, daß wir alles zur Ehre Gottes thun mussen? Wohl, alles zur Ehre des unvertilgbaren Heiligthums, das in und gepflanzt ist. Warum lehrt die Religion immer und immer, sich selbst gering achten? "Lernet euch selbst ehren, möchte ich den Wenschen zurusen, du bist König und Priester, so du das Heiligthum der Ehre in dir auserbauest und rein erhältst."

Luzian hatte wieder seine volle Kraft gewonnen, und siegesmuthig schritt er über die gewohnte Welt dahin. Aus dem Bewußtsein heraus lernte er die alte Welt auf's neue gewinnen und beherrschen.

## 36 bin ber ich bin.

Der Oberamtmann hatte durch seine Magd, die Tochter Bendels, den Luzian berichten lassen, er möge dieser Tage einmal zum Berhöre kommen. Er ließ ihn absichtlich nicht durch den Schultheiß entbieten, und diese freundliche Schonung that Luzian im Innersten wohl. Er ging daher andern Tages nach der Stadt. Der Umtmann nahm Luzian aus der Kanzlei mit hinauf in seine Brivatwohnung. Dort ließ er Kassee machen, steht's Ihnen sein und sagte: "So, wenn Sie rauchen wollen, steht's Ihnen frei, wir wollen die Sache leicht abmachen; erzählen Sie mir den Hergang noch einmal und ich will das Protofoll aussehen."

"Luzian war anfangs betroffen über diese seltsame Abweischung vom strengen Amtstone, er ließ sich's aber auch gern gefallen. Er erzählte nun die Geschichte von der Predigt und seiner Gegenrobe.

"Das kommt mir jest schon vor, als ob es vor hundert Jahr' geschehen war'," schlof er.

"In vergangenen Zeiten," entgegnete ber Oberamtmann, "war dies allerdings auch oft ber Fall, die Geiftlichen mußten sich Widerspruch und Einrede gefallen laffen, aber jest freilich paßt das nicht in die Kirchenordnung. Es ist schrecklich, wenn man gedenkt, daß wir unser Lebenlang unsere beste Kraft dazu

aufzuwenden haben, das Unnatürliche, das unferer Seele aufgetünstelt wurde, herunterzukraßen, und am Ende wird's doch nie mehr so rein, und da und dort haftet ein fremdartiger Fleck. Was für andere Menschen müßten aus allen werden, wenn man der Natur ihr freies Wachsthum gönnte. Wie alt sind Sie jett, Luzian? Da steht's ja im Protokoll, 51 Jahre. Ist's nicht himmelschreiend, daß wir um so viele Lebensjahre betrogen werden."

"Ja," fagte Lugian, "man mocht' oft unferm herrgott bofe

werben, daß er die Wirthschaft ba so mit ansieht."

Der Oberamtmann sah dem Redenden staunend in's Gesicht, saste seine Hand und sagte: "Bie? glaubt Ihr denn noch wirklich an ihn?"

Luzian zuckte und zog unwillturlich seine Hand zuruck, indem er betroffen entgegnete: "Ich versteh' Sie nicht, was meinen Sie? wie?"

Ernst lachelnd entgegnete ber Oberamtmann: "Ich meine Gott."

Luzian sah auf, ob nicht die Decke einfalle, und der Oberamtmann suhr sort: "Dieses Wort ist nur ein Schall für etwas, von dem wir nichts wissen; weil wir so viel Elend, Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Welt sehen, so denken wir uns ein unsichtbares Wesen, das alles schlichtet und in's Gleichgewicht bringt; aber wenn ein Ruchloser vom Blitz erschlagen wird, so sagen wir oder vielmehr die Pfassen: das ist der Finger Gottes. Wird ein Rechtschaffener getrossen, so heißt es dagegen: die Wege des Herrn sind unerforschlich. Das eine wie das andere ist nicht als Etümperei und Redensart. Weil wir so viel Verkehrtheit in der menschlichen Gesellschaft sehen, so erdenken wir uns ein Jeneseits, in welchem das Bose und das Gute vergolten werden soll, und das ist doch weiter nichts, als daß wir uns die lästigen Fragen vom Hals schaffen. Nein, wer zur Vernnust gekommen ist, braucht keinen Gott und keine Unsterblichkeit."

Diese lesten Worte waren wie fragend ausgesprochen, aber Lugian antwortete nicht, sein ganzes Antlig war in starrer Span-

nung, und ber Oberamtmann fuhr fort:

"Ber tiefer in die Belt bineinnebt, ber erkennt, daß alles Nothwendigfeit ift, baß es teinen freien Willen gibt. 3ch babe teinen freien Willen, sondern wenn ich genau binfebe, muß ich alles thun, mas ich will, und das Weltall bat auch teinen freien Billen, ber gegen bie Gefete in ibm berrichen konnte, benn bas mare Gott. Freier Wille in uns und Bunder in ber Natur ift gang baffelbe. Bas ich jest thue, bag ich jest fo mit Guch rebe, bas ift die nothwendige Folge einer endlosen Rette von Urfachen. von Greigniffen in mir und mit mir, benen ich gehorfamen muß: weil alles in ber Welt Nothwendiakeit ift, barum liegt in dieser icon Strafe und Lohn, wie man's nennt, eingeschloffen. Der Gine fügt fich in fein Schicffal, weil er es als ben unabanberlichen Willen Gottes, ber Andere, weil er es als eine unabanberliche Nothwendiakeit erkennt; es kommt am Ende auf eins beraus. Bir muffen ftill halten, Connenschein und Sagelwetter über uns tommen laffen, und am Enbe wieber tuchtig bie Sanbe rühren, benn bas, mas man Gott nennt, thut nichts für uns. wir muffen's felber thun. Richt mabr, ich bin Cuch noch nicht in allem gang beutlich?"

"Nein, aber nur eine Frage: warum sind Sie benn rechtschaffen, wenn's teinen Gott gibt und teine Bergeltung? Es ist boch oft viel angenehmer, ein Bruber Lüberjan zu sein?"

"Wie ich Euch schon sagte, das, was uns wahre Freude macht, ist auch das Sute, alles Andere ist ein schneller Schnaps, bei dem das Brennen-nachkommt. Ich thue meine Pslicht, nicht weil sie mir von Sott geboten ist, sondern weil ich mir sie selber auserlege und sie sestschen muß zur Selbstachtung. Wenn ich meine Pslicht vernachlässige, verliere ich die Shre vor mir selber, und wenn ich einem Menschen, wie man's nennt, über meine Pslicht hinaus Sutes erzeige, so thue ich an mir selber sast noch mehr Gutes, als an dem, der die Wohlthat empfängt. Daß ich weiß, daß den Armen mein Stück Brod erquickt, das thut mir oft wohler, als dem, der es taut. Seitdem ich an keinen Sott mehr glaube, seitdem din, die wan's nennen möchte, noch viel demüthiger geworden. Alles was ich bin, das ist eine Nothe

wendigkeit, und alles, was ich thue, ist meine Schuldigkeit, ich habe keine Ehre, keinen Lohn und keinen Dank von Jemand anzusprechen. Luzian, ich könnte die morgen nicht sertig werden, wenn ich alles darlegen wollte. Ich rede so offen zu Such, weil ich vor Such Respekt habe. Entweder hat sich Gott einmal geoffendart und thut es noch sert in seinen gesalbten Priestern. oder Gott hat sich nie geoffendart, und wir haben gar nichts nach alle dem zu fragen, was man dieher geglaubt hat. Drum sage ich: Entweder muß man ein guter Katholik sein und Alles hinnehmen, wie man es überliesert bekömmt, oder srisch über Alles hinweg, jeder sein eigener Priester und Gesland. Entweder Katholik oder gottlos. Meint Ihr nicht auch?"

"Nein bas mein' ich nicht," rief Lusian laut, fich erhebend. "bas lente Bort, bas 3br ba gefagt babt, bat ber Bfarrer auch gefagt, es ift aber bod nicht mabr. Rann fein, ich bin nicht ftubirt genug, aber ba gilt feine Gelehrfamteit. Geben Gie, Berr Oberamtmann, ich bab' mir in biefen Tagen mein ganges Leben surudgebacht, ba bab' ich gegeben, es ift ber Ringer Gottes, eine vaterliche Fürsehung barinnen, Sundert Cachen, Die ich g'rab am ungernften than hab', und bie ich als mein größtes Unglud angeseben bab', die find mir jum besten geworden; unfer Berr= gott bat gewußt mas baraus wird, ich aber nicht. Bom ewigen Leben? ja, bas tann ich mir nicht porftellen, weil ich an feine Solle glaube und auch nicht weiß, wo ber Simmel ift. Jest lebe ich einmal fo, bağ menn es tommt, ich auch nicht bavon laufe. D lieber Mann, Gie find ein guter Mann! Benn ich's nur machen tonnt', baß Gie mit mir glauben, baß eine vaterliche Sand, die wir nicht feben, uns führt. Das thate Gie boch oft troften, mo Ihre gescheiten Gebanten gu turg find und nicht binlangen. Guter Mann, ich habe einen Cobn von 22 Jahren und noch zwei fleine Rinder unter bem Boben liegen. Wenn man fo ein Grab offen fieht, unfer eigen Berg mit hineingelegt wird. ba gebt einem eine neue Belt auf."

Die Stimme Luzians ftodte, er tonnte vor innerer Rubrung, nicht weiter reben. Gine Beile herrichte Grabesftille in ber Stube.

Ja ben beiben Mannern tam es felber vor, als waren fie außers balb viefer Welt in ein Renfeits verfett.

Der Oberamtmann versuchte es nicht mehr, seine eigenen Denkprozesse in Luzian anzusachen, er empsand eine gewisse beilige Scheu, diese innige Gläubigkeit anzutasten: "und" setzte er still für sich hinzu, "nur diese vermochte es vielleicht, den Kampf mit dem Psassentum aufzunehmen."

Traut, wie zwei Freunde, die sich außerhalb dieser Welt mit ihrer Standes- und Jamiliensonderung besinden, besprachen sich die beiden noch mit einander, und als der Oberamtmann darauf kam, daß einzig in Amerika die wahre Religionsfreiheit herrsche, indem es dort gestattet ist, zu keiner Kirche zu gehören, oder sich eine beliebige neue zu gestalten, da wurde das Auge Luzians größer; wie von unsaßbarer Stimme wurden ihm jest die Worte seiner Frau zugerusen: "Wenn wir nur sort wären aus dem Ort" — aber er konnte den Gedanken doch nicht sassen.

Luzian öffnete sein ganzes herz und erzählte, welche namenlose Bein er überstanden habe, indem er sich vom alten herkommen frei machte.

"Ich möchte lieber ein ganges Jahr Tag und Nacht im Buchthaus sigen und Woll' spinnen, als das noch einmal durchmachen," schlof er.

"Allerdings hatte ich da ein viel glücklicheres Loos," erzählte der Oberamtmann, "mein Bater war ein vollkommen freisinniger Mann, der ohne allen Zusammenhang mit der Kirche lebte. Wenn eines von uns Kindern einen Fehltritt beging, faßte er es fast mit doppelter Liebe, und nahm es mit sich auf seine Arbeitsstube; dort suchte er die Einsicht des Fehlers zu weden, und wir mußten darauf eine Stunde ruhig bei ihm verweilen. Ich verließ die Stube nie ohne eine tiese Erschütterung. — Meine Mutter war katholisch und ging regelmäßig nach der Kirche, ich hörte ost davon reden, war aber noch nie dort gewesen. Ich erinnere mich ganz deutlich des ersten Eindruckes, den ich davon erhielt, ich war damals sechs Jahr alt. Eines Sommermorgens, wir wohnten in einem Garten vor dem Thore, lag ich

mit meiner zwei Sabre alteren Edwefter im Grafe, und wir icauten beide binauf in ben blauen Simmel, an bem auch nicht ein einzig Boltden mar. Bir batten gebort, bag bie Sterne beftanbig am Simmel fteben, auch am Jag, wir wollten fie nun feben. 3d murbe gerufen, ich burite mit meiner Mutter gur Ricche geben, ich mar voll Geligfeit und brennenden Berlangens. In ber Kirche aber befiel mich ploglich ein unnennbares Beimweb, eine brudenbe Angft, ein Bangen nach einem Stude meine blauen himmels; biefe biden Mauern, biefe Lichter am Tage, Die Orgel, ber Beibraud, Die fteinerne Ruble, Alles machte mich fast weinen, und ich mar wie in ber Gefangenicaft gujammen= gepreßt. 3ch lebte erft wieber auf, als ich im Freien mar und. meinen blauen Simmel fab. Bon jenen Rinbestagen an batte: ich nie mehr ein Berlangen nach ber Rirde; Die vaterliche Grgiebung und eigene Forfdung ftellten mich fo, baf ich taum etwas abzuftreifen batte."

Luzian horchte betroffen auf, er schaute hier in eine Lebensentsaltung, von der er teine Ahnung gehabt hatte, von der er

nie gebacht, baß fie in ber Welt bereits portame.

Mit der heimlich ftillen Erquidung, die wir immer empfin: ben, wenn ein ganges Berg fich erschloffen, trennten fich die beis ben Manner, Lugian batte babei noch bie Empfindung, baß er bem Oberamtmann, ber boch ein fo bochstubirter und angesehener Mann mar, einen beiligen Funten in's Berg gelegt habe. Der Dberamtmann aber hielt an fich. Wie er bie Unbarmbergigfeit ber reinen Conjequeng in fich malten ließ, fo machte er bieje auch unbedingt gegen andere Meniden geltend; baburch ericbien er vielfach ichroff und ichonungelos. Er mußte bas, und fagte bagegen oft: "3d bin nicht bart und unbeugsam, sondern ber Gebante; alle Die Gemutblichfeiten und anmuthenben Gewöhnungen muffen fallen, wenn fie por ber Scharfe ber absoluten Ertennt: niß nicht besteben fonnen." Dennoch bielt er beute ploglich an. Borerft erschien es ibm, als ob er unwillfürlich in feine unvolksthumliche Auffaffungs: und Anichauungsweise verfallen mare, Die Gurcht vor feiner oft gerügten Bornehmlichfeit tam bagu; und als jest Luzian die Erschütterungen des ganzen Menschen am Grabe aufrief, sollte er den thränenschweren Blid des Redenden auf Abstraktionen lenken? Darum erzählte der Amtmann hierauf einen Zug aus seiner Jugendgeschichte, er wollte dadurch deutlicher werden; aber alles dieß erschien im Erzählen, und vor Luzian, doch wie eine fast entschuldigende Erklärung seines jezigen Standpunktes.

Heute zum erstenmale vergaß Luzian bei einer Anwesenheit in der Oberamtei, die Tochter Bendels, die hier als Magd diente, zu fragen, ob sie nichts heimzubestellen habe. Er erinnerte sich bessen noch auf der Straße vor dem Hause, aber er kehrte doch nicht mehr zurück.

Mit einem vormals ungeahnten, gehobenen Gefühle schritt er heinwärts durch den Bald. Seine Bangen glühten, alles Leben regte sich mit Macht in ihm. Es war nichts Bestimmtes, was ihm so mit namenloser Entzüdung die Brust hob, es war ein Gesühl der Freudigkeit, daß es ihm oft war, er spränge dashin wie ein junges Reh, während er doch gemessenen Schrittes einherging. Er schaute einmal halbverworren auf, ob er denn nicht wirklich dort vor sich herspringe, wie ein unschuldvolles, jauchzendes Kind.

Das war eine Stunde, in der fich ben Menschen Gesichte aufthun, die fie selber nicht faffen konnen, wenn fie gur Rube

gelangt.

Jest trat Luzian aus dem dichten Walde in eine Wiesenlichtung, die sogenannte Engelsmatte. Der Abend stand eben mit seinem goldenen Lichte über den Wipseln der Bäume, die vielsardigen Blumen und Gräser sogen still den herniedertriesenden Thau ein, und die Heimden zirpten, wie wenn die Blumen und Gräser selber laut jauchzten über die frische Erquickung. Am jenseitigen Ende der Waldwiese stand ein junges Neh neben einer weißen Birke, die sich zu den dunkeln Tannen gesellt hatte; das Nech äste und schaute oft aus. Luzian blickte an sich hernieder, und in ihm sprach's die wundersamen Worte: "Du bist ein Wensch! Du schweisest hin über diese Welt voss Vonnen und Thiere, und bu haft Alles, und bu haft mehr, bu haft bich felbst. Bas ist mir geworden aus all meinem Rampse? Ich bab's errungen, ich bin ber ich bin, lein fremdes Besen mehr, das bie Gedanten anderer Menschen hat, frei, treu und wahr in mir. Jest tann ich getrost hinziehen über diese Welt. Ich bin ber ich bin."

Die nachtigen Schatten legten fich über Wald und Biese, burch die ein Mensch hinschritt, hellstammend und in sich leuchtend . . .

Als Luzian nach Saufe tam, sagte er zu seiner Frau auf ber Sausflur: "Beut mach mir was Gutes zu effen und laß mir einen guten Schoppen Wein holen, mir ist so wohl wie mir noch nie im Leben gewesen ift."

Der "weltsmäßige hunger," von jenem Conntage nach ber Brebigt, batte fich noch gesteigert bei ibm eingestellt.

Die Frau gab feine Antwort, fie folug ben thranenschweren

Blid auf und rang verzweiflungevoll bie Sanbe.

Das ist das unersaßliche, tausendfältige Getriebe des Weltlebens, das macht uns oft den Ausblid in's Gesammte zu einem Birrsal, daß während ein Mensch bier boch hinansteigt, dort ein anderer hinabsinkt, während die Pulsschläge eines Gerzens sich hier verdoppeln, dort ein anderes stille steht. Der Mensch lebt nicht für sich allein, und es ist ihm nicht gegeben, rein aus seinem eigenen Kern sich weiter zu entwickeln.

Dort am Walvesrande neben der weißen Birke wird das Reh nicht urplöglicher vom heißen Blei des Jägers getroffen und bricht zudend zusammen, als Luzian von dem erschüttert wurde, mas sich ihm in der höchsten Freudigkeit seiner Seele aufthat.

"Die Mutter! die Mutter!" flagte die Frau, und als er hineinging in die Kammer, wo viele Weiber versammelt waren, sah er bald, wie es um die Uhne stand. Sie hatte geschlummert und erwachte jett. Sie hieß mit schwerer Stimme Luzian will-tommen, und fragte ihn: ob er denn aus dem sernen Lande schon zurud sei? Dann rief sie ihre Tochter und sagte: "Halt fest an meinem Luzian, halt sest wie seine rechte hand. Du weißt, Mar-

gret, wie es mit Cheleuten steht, die nicht . . . " ihre Stimme stodte, und nach einer Weile fuhr sie fort: "ich vergeb' dir, Christian, du hast's doch gut gemeint; jest tommt mein Bater und ber taiserliche Rath."

Die Frauen umbrängten Luzian, und sagten: man musse ben Pfarrer holen. Luzian entgegnete, die Ahne habe ihm in gessunden Tagen ausdrücklich gesagt, sie wolle keinen Pfarrer; aber endlich willsahrte er doch den Bitten und Thränen, zumal man ihm vorstellte, es werde zu neuen Berleumdungen Anlaß geben; man werde die Aussage der Ahne nicht glauben, und er habe nur ein Recht, mit seiner eigenen Seele zu machen, was er wolle, nicht mit der der Ahne. Luzian gab endlich nach.

## Ein Gang in's Pfarrhaus.

Bir haben Luzian unablässig auf Schritt und Tritt begleitet, daß wir uns ausschließlich in seinem Hause einbürgerten. Jest wird es uns fast so schwer wie dem Luzian selbst, nach dem Pfarzhause zu gehen. Wir sind mit ihm oft an dem stattlichen Gebäude vorübergeschritten, ohne darnach auszuschauen.

Das acht Fenster breite Saus hat an ber Fronte feinen Gingang, wir mussen über den eingefriedeten Rasenplat an der Kirche und bort an der verschloffenen Thure klingeln.

Wir schreiten über einen bedeckten Gang, stehen nochmals vor einer verschlossenen Thüre, die sich aber durch einen Zug von innen össnet. Wie friedsam und kille ist es hier; Treppe und Sausklur sind so rein wie geblasen, die Wände sind schneemeiß getüncht; kein Ion ließe sich hören, wenn nicht ein weißer Spishund bellte, den ein großes, stattliches Frauenzimmer, halb bäurisch gekleibet, zu beruhigen sucht. Das ganze Haus steht da wie eine skille Klause, mitten im lärmenden Getriebe der Menschen. Es ist ein Andau an die Kirche und es scheint sich darin zu wohnen, so andächtig still, als wohnte man in der Kirche selbst. Schüttle den Staub von den Füßen und wandle durch die Reihe der Zimmer, sie sind alle weiß getüncht, spärlich mit Hausrath versehen,

Muerbad's Dorfg. 2. 8b. 3. Muft.

benn es bat feine familienbafte Gemeinsamfeit bier ibre Statte. Rirgends liegt ba ober bort eines jener bunbertialtigen Bertseuge bes Sausbaltes in anbeimelnter Beritreutbeit umber. Alles bat feinen gemeffenen Ort und ideint feft gu fteben, wie bie grofen braun ladirten Radelojen. Gine gewiffe Debe liegt in ber bunnen Luft. Die Edloffer an ben Thuren geben bart, Gin Crueifir ift bie einzige Bergierung jeben Bimmere, nur in bem letten. in bas wir jett treten, wo bas Bett mit bruber gebreiteter weifer Dede ftebt, bangen außerbem noch bie Steinzeichnungen ber Evangeliften, und ju Saupten bes Bettes bas Bilonif bes Bapftes Bius IX. in ichmargen Rabmen. Sett endlich treten mir in Die tabadebampferfullte Ctubirftube. Wir treffen bier eine auferorbentlide Ungahl von Buchern, benn unfer Pfarrer gebort gu benen, die neuerdings mit bem Brotestantismus um bie Balme ber Biffenschaft ringen. Richt umjenft bat er ichen auf ber Uniperfitat ben theologiiden Breis gewonnen burd eine Abbandlung über bas Berbaltniß ber Neuplatonifer gu ben Chriften. Coon frub am Morgen treffen wir ben Pfarrer vollstandig angefleibet in feiner Ctubirftube, benn er bat, wie fich's gebubrt, nuchtern Die Dleffe gelesen und fein Tagewert mare nun eigentlich vollenbet, wenn er nicht felbit fich ein neues auferlegte. Er ift von bem enticbiedenften Gifer befeelt, thatig an mehreren Beitidriften, mitten im Aleinaemebrieuer berfelben, mit Gifer alle Ericheinungen in bem Gebiete theologijder Literatur verfolgend. Gelten mirb biefe Morgenftille unterbrochen von ber Unzeige einer Taufe u. bal. Mur mandmal macht fich ber Pfarrer plotilich auf und überraicht ben Lebrer in ber Schule mitten im Unterricht. Am Mittagstifch fint er ftill bei feiner Echwefter, die ihm burch bie Bermittelung ber Dagb bas innerfte Leben in allen Sauslich: feiten gutragt. Erft gegen Abend geht ber Pfarrer aus, und obwohl von ftreng afgetischer Richtung, weiß er boch nirgends anders bingugeben als in's Wirthshaus. Dort fitt er im Gefprache mit Einzelnen, die fich ihm nabern und mit zufallig eingetroffenen Befannten, ober auch oft allein. Co vergeht ein Tag um ben andern. Er hat teine lebendige Berbindung mit den Dorfbewohnern, er ist nur auf den Zuruf der Borgesetten hierher gefolgt und morgen bereit, an einem andern Orte die Lehre zu verfunben und die Weibe zu vollziehen.

Seit geraumer Reit aber ift ber Bfarrer voll Unrube. Die Landeszeitung lieferte allwöchentlich fortlaufende Auffate über die höhere und niedere Rirchenverwaltung. Diese Darftellungen maren, voll intimer Renntniß bes gangen Dechanismus und epigrammatifder Spiken, Die offenbar bestimmte Berfonlichfeiten und Bortommniffe treffen mußten. Nur eine geweihte Sand tonnte bier bie Reber geführt baben. Die Geschichte Lugians bilbete eine nicht unbedeutende Beranlaffung zu ben icharfften Musfallen. Trokbem biefe Auffake unter Cenfur ericbienen maren, erließ bennoch ber Bischof ein Umlaufichreiben, in welchem er bie gange Rlerifei bes Sprengels aufforderte, mit Befraftigung bes Brieftereibes in einem anliegenden Reverse zu bezeugen, daß fie meder mittelbare noch unmittelbare Urbeber iener Auffage feien. Diefes geheime Umlaufichreiben, gleichfalls wenige Tage nach feinem Erlaffe in berfelben Zeitung als Beweisftud ber Rirchentprannei veröffentlicht, erregte eine gewaltige Aufregung unter Brieftern und Laien.

Unser Pfarrer war schon mehrere Tage mit sich im Kampse, was er zu thun habe. Er war weit entsernt von dem Biderstreben Bieler, die dem Bischof das Recht absprachen, einen solchen Kevers zu verlangen und sich nun dessen weigerten, trogdem und weil sie sich ihrer Unschuld bewußt waren; im Segentheil, unser Pfarrer war von ganz anderen Bedenken in Schwankung gedracht. Borerst zuerkannte er dem Bischof das volle Recht seiner Maßenahme, ja er behauptete, daß Jeder, der um die standslüchtige Urheberschaft wisse, verpslichtet sei, frei aus sich heraus, solche anzuzeigen und: du sollst den Namen Gottes deines Gern nicht vergebens aushprechen. Wer um eine Sache weiß und zugibt, daßein anderer einen unnöthigen Eid schwört, macht sich dieses Bergebens schuldig. Unser Pfarrer kannte den Urheber nach seiner zuversichtlichen Uederzeugung. Mußte er diesen nicht kund geben und allen unnöthigen Eidschwur und alle Aufregung niederschlagen?

Daß ber Urbeber fein Freund mar, bag er ibn baran mit Gvibeng erfannte, indem in ben Auffagen Ausbrude gebraucht waren, die ber Freund mehrmals in vertraulicher Rede im Munde führte, burfte bas abhalten, ben beidworenen Gib bes Brieftergeborjams ju umgeben?

Rur eines that unferm Pfarrer aufrichtig leib, und erfüllte ibn mit langerem Bebenten. Er batte gewunicht, baß feine eigene Ungelegenheit im Dorfe nicht in jene Auffage verflochten mare, bamit ibn Riemand niedriger Rachfucht ober fonftiger unlauterer Motive zeiben tonnte. Dies mar ber Buntt, mo feine fonftige fefte Berfahrungeweise in Schwanten gerieth. Aber bie fo nabe liegende Furcht por Migbeutung erfüllte ibn balb mit neuent Rampfesmuth. "Bie?" fagte er, "foll ich unterlaffen, mas Gid und Gemiffen mir befiehlt, weil ich badurch in faliches Licht geratben fann? Grade beghalb muß ich's besto zweifelloser über mich-nehmen. Das mare die Erfullung ber Pflicht, wenn fie fein Opfer toftete?"

Mit fliegender Geber fdrieb er bie Denunciation bei bem bischöflichen Umte nieder, und unmittelbar barauf einen Brief an Rollentopf, worin er ihm offen fein Berfahren geftant, bamit er Niemand anders als feinen Ungeber im Berbacht halte. Rol-Ientopf ließ biefen Brief ohne eine Erlauterung ober Bemerkung einfach in ber Landeszeitung abbruden. Wenige Tage barauf mar

er feines Umtes entfett.

Es gab wol Manche, die ben Belbenfinn unferes Bfarrers und feine Großthat lobten, noch weit mehr aber fand man barin jene Starrheit und jenen Berrath an allem, wie fie bie unbedingte Tyrannei erheischt. Ja selbst die Frommen, die die That lobten, tonnten bod nicht umbin, einen gewiffen Abicheu gegen ben Thater zu empfinden. Go verwirrt und uneins ift unfre Beit. baß man auf allen Geiten Thaten municht, die man nicht felbit pollzieben möchte.

Unfer Pfarrer mar nun Gegenstand ber öffentlichen Debatte in allen Blattern, und bies mar ber Sauptgrund, warum er bie Edlagerei Lugians nicht bei ben Gerichten anbangig machte. fondern auf alle Beije zu vertuschen fuchte. Es mußte ihm barum zu thun sein, so gerecht und schwer gekrankt er auch dabei erschien, boch nicht entfernt mit Thatsachen genannt zu werden, die einen Matel im Ruse hinterlassen; fast in der Weise wie die blauen Mäler, die er noch auf den Armen und an der Stirne davon behalten hatte. Ein Geprügelter ist immer in einer mislichen Lage; so himmelschreiend unrecht ihm auch geschah, das gemeine Handgemenge schon zieht herab; unser Psarrer mußte und wollte sich auf seiner idealen Hobbe erhalten.

Eben jest saß der Pfarrer nachdenkend in seiner Stube. Er batte das Zeitungsblatt in der Hand, welches berichtete, daß Rollenkopf, weil er nicht genügende Subsistenzmittel nachweisen konnte, aus der Hauptstadt nach seinem Heimathsorte verwiesen wurde. Da klingelt es. Sonst hätte wer da wolle Einlaß begehren können, unser Pfarrer ließ sich nie skören, er wartete ruhig die Meldung ab. Zest sprang er unwillkurlich an's Fenster. Er meinte Rollenkopf musse da sein. Er schaute hinaus, und erblickte zu seinem Erstaunen den Luzian, der so aussah, daß man nicht wissen konnte was er vorhatte. Der Psarrer trat baher rasch auf die Hausssur und fragte: "Wer ist da?"

"Ich bin's, ber Luzian."

"Was gibt's?"

"Gert Pfarrer, ich komm' nicht, es kommen nur meine Worte; machet schnell, gleich, es ist wegen ber Leute, sie bringen neues gegen mich auf; kommet schnell, gleich, eilet; mein' Babi ift schon zum Definer gelaufen."

"Was benn?"

"Meine Schwiegermutter liegt im Sterben."

"Der Luzian darf nicht dabei sein, wo die lette Delung ertheilt wird."

"Richt? und wenn fie mahrend dem ftirbt?"

"Nicht. Der Lugian haßt unfern Glauben."

"Ich will ja fort von Haus bleiben, machet nur schnell; die Ahne will Euch auch nicht, die Weiber wollen's."

"Go? und ich soll Spott treiben laffen mit bem Beiligthum, weil sich ber Lugian vor bem Gerebe ber Menschen fürchtet?"

"Reben wir nicht mehr lange," entgegnete Luzian außer sich vor Angst. "Die brave Frau kann allein sterben, und braucht Euch nicht. Gott ist unser Briefter. Ihr sollt nur sein handlanger sein, sein Arm, der noch den Kelch des Lebens reicht den Lippen, die zum letzten Male zuden."

"Was Reld? so verrathet Ihr Gud; wer reicht ben Reld?

Abr wift wohl wer?"

"Herr Pfarrer, ich weiß nicht was ich red'. Mit aufgehobenen Sänden bitte ich Euch, es druckt mir das Herz ab; kommet, ich bitt' Euch tausendmal um Berzeihung, wenn ich Euch was Leids than hab."

"Mir hat Luzian nichts leids gethan; seine Teufel haben aus ihm gesprochen und seine Teufel haben ihm die Kande geführt."

"herr Pfarrer, dazu ift jest feine Zeit. Kommt mit! wer

meiß -"

"Ich geh nicht mit dem Luzian, ich werde allein kommen." Luzian eilte schnell heimwärts; es war still auf der Flur und in der Stube. Er fand nur noch die todten Ueberreste der Ahne.

Der Pfarrer hatte noch mahrend bes Untleidens erfahren,

baß es zu fpat fei; er tam nicht.

Die ganze Nacht war Luzian still und redete fast kein Wort. Am andern Morgen war er heiter und wohlgemuth, und die Leute erkannten immer mehr und mehr in ihm einen hartgesottenen Gottesleugner.

Die Uhne wurde ohne Glodengelaute in ungeweihte Erde

begraben.

Ein junger Mann weinte große Thränen an ihrem Grabe. Es war Paule, der von Althengstfeld herübergekommen war, sich still dem Zuge anschloß und still, ohne mit Jemanden zu reden, beimkehrte.

Das Berg Babi's erzitterte, als sie ihn sah; aber sie wandte alle Gedanten von ihm zurud und schickte sie der Entschlummerzten nach.

## Richt mehr babeim.

Im Hause Luzians war's oft öde, als ob auf einmal alle Ruhe und Ansässigteit daraus entslohen wäre. Wenn sonst alles in's Feld gegangen war, so blieb doch die Uhne zu Hause und jeder Rückehrende erhielt einen freundlichen Willsomm. Jett blied sowohl Vähi als die Frau nur ungerne allein daheim; eine gewisse Vangigkeit konnten sie da nicht los werden, sie glaubten die Stimme der Ahne in der Nebenstude hören zu müssen. Aus dem Dorfe sand sich gar kein Besuch mehr ein, das Haus Luzians war wie ausgeschieren. Kam auch zum Feierabend bisweilen noch der Wendel, so hatte Luzian stets heimliches mit ihm zu reden.

Der Dottor tam bagegen öfter, und feine Theilnahme mar in ber That eine innige. Babi mar jest immer froh wenn ber Doftor fam, benn er erheiterte Lugian und brachte ibn oft gum Lachen, mabrend er sonft immer ernft und nachdenflich einber= ging. Babi mußte nicht mas das zu bedeuten habe, daß ber Bater mit einer gemiffen Reierlichkeit fast tagtäglich Saus und Stall und Scheune burchmufterte, ba und bort alles neu in Stand fette, mabrent bas Saus boch fo mobl behalten mar, bag, wie Benbel einst fagte, man es bem Ragel an ber Band anmerte, baß er fatt ift. Auch fprach ber Bater oft bavon, baß er boch bie ichonften Meder in ber gangen Gemarkung babe, und Babi wußte nicht, mas er bamit wolle; fie und ihre Mutter gerbrachen fich oft ben Ropf barüber, und wenn die lettere es magte, ihren Mann offen gu fragen, erwiederte er: "Du haft ben erften Gebanten gehabt. Du wirft balb alles erfahren. Man tann Die Streu nicht icutteln, fo lang man im Bett licat."

Wenn nun der Doktor öfter kam, verließ Babi die Stube nicht mehr, sie blieb vielmehr da und freute sich, wie herzlich der doch fremde Mann der Ahne gedachte, und wie harmlos er an allem Theil nahm. Ja sie wagte es öfter mit drein zu reden, und Luzian sah sie manchmal verstohlen an, in Gedanken den Kopf wiegend, ob er wol da seinen Schwiegersohn vor sich habe. Der herbst kam rasch herbei, und Luzian ließ außergewöhnlich schnell abbreschen. Er nahm die doppelte Unzahl Drescher von sonst, und half vom Morgen bis zum späten Abend mit; dann ließ er ganz ungewohnter Weise alles Korn vermessen, ehe man es auf den Speicher brachte. Er wollte sogar das heu abwiegen lassen, wenn das nicht zu viel Mühe gemacht hätte.

Wenn die gange Familie beisammen mar, schwebte seit bem

Tobe ber Uhne ein verfohnter Geift unter ihnen.

Gleich Tags barauf hatte bie Frau zu Luzian gesagt:

"Seitdem die Mutter todt ist, ist es mir grad, wie wenn ich dir jest erst von neuem in ein fremd' Haus gesolgt und mit dir allein wäre. Lach' mich nicht aus, ich hab' so heimweh wie ein Mädle nach der hochzeit. Mein' Mutter ist nicht da, ich hab' sie sonst alles fragen können und war allsort daheim."

"Du bift auch mein jung's Beible, und jest geht erft eine

neue Sochzeit an," entgegnete Lugian.

"Ja," suhr die Frau sort, "ich möcht' jest alle Stund' bei dir bleiben, mich an deinen Rock bangen wie ein Kind an die Mutter, ich möcht' dir überall nachlaufen."

So hatte sich ein neuer, inniger Anschluß zwischen beiben Cheleuten festgesett, die schon bas zweite Geschlecht aus ihrer

Che aufwachsen faben.

Ein Scheidebrief burchichnitt jest bas neugeeinte Leben.

Am Mittag, gegen Ende Oktober, kam ein großes Schreiben mit einem großen Amtssiegel aus der Stadt. Luzian wendete das Schreiben mehrmals hin und her, ohne es zu eröffnen, cr ahnte wol seinen Inhalt; dennoch durchsuhr ihn ein Schreck als er jett las. Er schaute rechts und links über seine Schulter, ob Nicmand da sei, der ihn fasse. In der Zuschrift stand, daß Luzian wegen freventlicher Störung des Gottesdienstes zu sechs Wochen durgerlichem Gesängniß verurtheilt sei. Da stand's in wenigen Worten; das war schnell gesagt, aber wie viel einsame trübe Stunden, Tage und Nächte waren darin eingeschlossen.

Luzian rief Babi und feine Frau in die Stube; er faste bie Sand ber letteren und fagte: "Margret, es ift jest alles im Stand im Haus, ich muß auf sechs Wochen verreisen, nein, offen ich will bir's sagen, gelt, du bist ruhig und gescheit? Dent' an bein' Mutter! Also da steht's, ich muß wegen der Pfarrersgessichichte auf sechs Wochen in den Thurm."

Bei bem letten Worte schrie die Frau gellend auf, aber Lusgian beruhigte sie und Babi sagte: "Ich geh' zum König und thu' einen Fußfall; das darf nicht seine. Lieber Gott! darf man so einen Mann einsperren wie einen Nichtsnuß? Sie mussen sich schwen."

"Jest sei ruhig, Babi," entgegnete Luzian, "ich muß gebulbig über mich nehmen, was da draus tommt, daß ich die Bahrheit gesagt hab'. Dent' nur, wie viele Menschen ben Tod haben darüber leiben muffen."

Babi faltete ftill die Sande, und brudte fie an ihre bochllovfende Bruft."

Lugian wollte ichnell feine Strafgeit vollführen.

"Man muß es machen wie die Ahne gesagt hat," bemerkte er, "man muß bei der Arznei, die man einmal schluden muß, die Ras zubalten und schnell binunter mit."

Er ordnete noch alles rasch im Hause, und andern Tages schnürte er sich ein kleines Bündel, ritt nach der Stadt und stellte sich dem Oberamt zur Abbühung. Der Oberamtmann rieth ihm, doch an das Kreisgericht zu appelliren; der Ooktor, der zugegen war, sagte, er wolle ihm ein Zeugniß geben, daß eine Gesängeinisstrase ihm bei seiner Blutfülle und Korpulenz eine Krankseinzusiehe; beide aber bestanden daraus, daß er antrage, das Gesängniß möge in eine Geldstrase verwandelt werden. Luzian aber weigerte sich dessen und er verlangte, nach seiner Zelle geführt zu werden.

"Ich hab immer glaubt," sagte Luzian, "mein' Sach' wird kriminalisch. Wenn mein' Sach', wie ich seh, nicht vor das öffentsliche Schlußgericht kommt, so will ich meine Strafe, und jetzt, ich kann nicht mehr warten, bis nach einem halben Jahr eine andere Resolution kommt. Ich steh mit einem Fuß im Steigsbügel, ich habe beim öffentlichen Versahren noch einmal vor aller

Welt aussprechen wollen, was uns die Psassen anthun; damitsie alle, gute und schlechte, ausgeknüpst werden, wenn auch ein
paar brave dabei sind; sie verdienen's doch, weil sie noch Geistliche bleiben; ich laß es jest sein, ich bin der Mann nicht, der
ber Welt helsen kann. Zuerst muß ich jest noch in's Loch und
dann 'naus zum Loch."

Der Oberamtman und ber Dottor führten nun Luzian felber in fein Gefängniß; fie blieben nur eine Beile bei ihm, bann

wurde die Thure geschloffen und er mar allein.

Bald nachdem er einige Stunden im Gefängnisse saß, kam ihm dieses doch ganz anders vor, als er gedacht hatte. Eine seltssame Lust hatte ihn rasch zur Abbühung der Strase greisen lassen, er war sein Lebenlang noch nie Tage und Wochen mit sich allein gewesen; er glaubte, alles musse in ihm besser geschlichtet und geebnet werden, wenn er einmal so ungestört, von der ganzen Welt nichts wissend, in sich selbst hinabstiege, denn da drinnen war es bei alledem noch wirr und traus. Auch empfand er eine eigenthümliche Wollust darin, unverdiente Strase abzubühen; das gab ihm noch mehr Recht, sein Lebenlang gegen die Psasseri zu tämpsen.

Wenn der Luzian von heute auf den der vergangenen Monate hatte zurückschauen und ihn lebendig in allem seinem Ihun hatte erblicken können, er hatte sich gewundert über den, der jest zu solchen ganz ungewöhnlichen Gelüsten und Behaben gekommen war.

Rachbem er eine Beile auf der Pritsche geruht, erhob er sich ploglich, und sein Blick schweiste an den Wänden umber und — wie seltsame Berlangen steigen oft ploglich in der Seele auf — er wollte in einen Spiegel schauen, um sein Aussehen zu betrachten. Lächelnd gewahrte er, daß dies Stück Haufrath nirgends an den kahlen Wänden sich vorsand. Wogu sollten auch die Gefangenen seiner bedürfen? Sie erscheinen vor Niemanden, sie können mit sich machen was sie wollen. "Ich möcht nur einemal ein anderer Mensch sein und mich von weitem daber kommen sehen, wie ich da herumlause, und was für ein Bursch ich

eigentlich bin, wie man mich ansieht, was man von mir hat, ob man mich gleich für einen chrlichen Kerl balt, so bei den ersten paar Worten. Warum weiß ich jetzt, wie mein Margret aussteht und der Wendel und der Dottor und der Pfarrer, und wenn ich malen könnt', könnt' ich sie dahin malen; und mich sels ber hab' ich doch auch genug geschaut und ich weiß doch nicht, wie ich aussseh . . . Wein Herz und meine Gedanken kenne ich auch nicht so, ich meine, ich kenne die von anderen Leuten viel besser, und doch kann und muß ich mich auf mich allein am besten verlassen . . Was Reue! Es ist nichts nuß, wenn man uns allsort sagt, das und das hättest du besser machen müssen, oder wenn man sich selber vorschwatzt, ich möcht um so und so viel Jahr jünger sein; nichts da, an dem läßt sich nichts mehr besteln\*) und machen, heut, heut ist gesattelt. Wenn Gott sagt: Heute, sagt der Teusel: Worgen und der Psass sagt: Gestern."

Diefe letten Borte fprach Lugian mit ben Lippen, aber ohne

Stimme; es ichien faft als bete er ein ftilles Gebet.

Wie schwer steigt sich's hinauf die Gedankenhöhen und hinab die Tiesen, wenn immer ein Gedanke sich auf den andern thürmt und plöglich kollernd wegrollt. Es bedarf da eines sesten Steigers und keden Springers. Luzian schaute zu dem vergitterten Fenster hinaus und horchte auf die verschiedenen Sangesweisen der über und unter ihm Eingekerkerten. Es kam ihm sest unfreundschaftlich vor, daß der Doktor und der Amtmann ihn so bald verlassen und seit so langer Zeit nicht wieder besucht hatten. Rußten sie nicht immer draußen auf Schritt und Tritt dran denken, daß er dort allein eingekerkert sei? Konnten sie das nur einen Augenblick vergessen?

Armer Menich, ber bu glaubst, bein Schicksal werbe von einer andern Bruft in ber gangen Ausbreitung seiner Folge ge-

tragen.

Es wird Abend, die Thure fnarrt, die Riegel werden heftig zugeschlagen, der Gefängnismarter tritt ein, ihm folgt Babi mit

<sup>&</sup>quot;) Besteln aud boffeln.

einem hangetorb am Arm. Sie sagte ihrem Bater einsach: "guten Abend" und ließ keinerlei heftige Kundgebung merken; dann erzählte sie, daß Egidi mit seiner Frau und den Kindern während des Baters Abwesenheit bei der Mutter wohnte, sie selber bleibe nun bei dem Bater und habe durch den Dottor die Erlaubniß von dem Oberamtmann bekommen, ihrem Bater Gesellschaft zu leisten.

"Wer hat dich an den Doktor angewiesen?" fragte Luzian. "Niemand, ich bin von selber zu ihm gangen, die Uhne selig hat Recht gehabt, er ist gespässig aber doch ein grundbrader Mensch, er ist gleich mit mir zum Oberamtmann."

Luzian figirte seine Tochter scharf, und gog babei bie Brauen

ein. Nach einer Beile fagte er wieder :

"Ja, bu fannst doch aber nicht da schlafen."

D da ift schon für gesorgt; ich schlaf' bei des Bendels Agat, die beim Oberamtmann bient, die Madam hat mir's schon erlaubt."

Jest fühlte Luzian boch, daß es Berzen außer uns gibt, beren

Bulsichlag ber unfere ift.

Bon nun an war Bābi fast den ganzen Tag bei dem Bater, sie spann fleißig an der Kunkel, während Luzian in den Bückern las, die ihm der Amtmann und der Doktor gegeben hatten. Das Lesen ward ihm doch schwer; das war kein Geschäft für ihn, Morgens deim Aufstehen, Mittags wieder und Abends noch einmal. Er hielt es in einem Zuge kaum länger als eine halbe Stunde aus, und wenn er dann wieder begann, las er das Alte noch einmal, weil es ihm vorkam, als ob er's nicht recht verstanden babe.

"Es ist etwas anderes, wenn das Lesen ein Schled\*) als wie wenn es ein Seschäft ist. Gud, deswegen habe ich mich auch im Stillen immer davor gefürchtet, einmal Landtagsabgeordneter zu werden. Ich bin nicht so dumm, ich red' auch gern mit d'rein, wie man den Staat und die Gemeinde und wie man die Gesetze einrichten soll; aber das kann ich nur, wenn ich den Tag über

<sup>&</sup>quot;) Lederbiffen.

geschafft hab'. Wenn ich so im Ständehaus, in dem großen Saal, bei den vielen Menschen vier, funf, sechs Monate sigen und weiter nichts thun sollte als ein' Tag wie den andern von neuen Geseen, von den Finanzen und von all' dem hören und da mitreben; mir ging der Trumm \*) aus."

So sagte Luzian zu seiner Babi. Babi übernahm es nun oft, bem Bater vorzulesen. Gin Buch besonders war es, das Luzian mächtig anzog und über das er viel sprach; es war das Leben

Benjamin Franklins und feine fleinen Auffage.

"Ich geb' das Dupend Evangelisten und die großen und kleinen Propheten drein für den einzigen Mann," sagte Luzian einmal.

Der Doktor und der Oberamtmann kamen bisweilen gemeinsam, und ersterer noch öfter allein. Da gab es dann manche gutc herzstärkende Gespräche, dei denen Babi still zuhorchte. Die Art des Doktors hatte etwas besonders Wohlthuendes. Man sah es wohl, auch der Oberamtmann bemühte sich, seine innere Leutseligkeit kund zu geben, aber er war und blied doch etwas dockbeinig, wie es der Doktor einmal nannte. Dieser dagegen war harmlos lustig, er hatte sich im Tone nicht erst herunterzuspannen; seine Benehmen gegen Babi war ein durchaus unbesangenes, als ober nie Ansprüche auf sie gemacht hätte, und nie etwas zwischen ihnen vorgesallen wäre. In der That betrachtete er die Sache als längst abgethan und ersedzigt, und eben dadurch gewann Babi eine gewisse verwandtschaftliche Zutraulichkeit zu ihm, wie zu einem Better. Das gestand sie ihm einmal, und er nannte sie in Zutunst nicht anders als "Jungser Bäsle".

Luzian betrachtete oft im Stillen seine Tochter und ben Arzt. Sollte sich da wirklich eine entschiedene Neigung festsegen? Das kam ihm sehr in die Quere bei seinem Borhaben, und doch griff er nicht ein.

Die Salfte der Strafzeit war noch nicht um, als Luzian alle Bücher fatt hatte, und gar nichts Gebrudtes mehr lesen konnte.

<sup>.)</sup> Raben

Luzian hatte zu viel Bücher auf einmal bekommen, das war gegen alle Gewohnheit von ehedem, und als ihm das eine nicht
mundete, versuchte er es mit einem zweiten und so mit einem
dritten; es gelang ihm dadurch nicht mehr, mit dem alten Appetit
zu einem angebissenen zurüczukehren. Er blätterte darin, wollte
da und dort einen Brocen bolen, und leate endlich das Ganze weg.

Es war Babi auch lacherlich, wie vielleicht vielen Underen. aber Luzian ließ fich nicht bavon abhalten; er feste fich zu feiner Tochter an die Runtel und lernte mit ihr ben Rlachs fpinnen. Das mar eine fleine Arbeit und allerdings nicht geeignet für einen Mann von fo fraftvollem Baue wie Lugian, aber es mar boch eine Arbeit; man hatte babei nicht mit bem Ropf zu thun wie immerfort bei bem Lefen. Babi fagte oft, fie thate fich bie Mugen ausschämen, wenn ein Mensch fabe und mußte, baß ibr Bater an ber Runtel fist und fpinnt, aber Lugian gewann eine wirkliche Freude an diesem Thun, bas ihm die Tage und Abende verfürzte, und wenn er fo bei feiner Tochter faß und mit ihr spann, wie er es bald meisterlich fonnte, so tonnte er auch viel beffer reben, als wenn er fo arbeitsledig mar. In ben Stunden, in welchen Bater und Tochter an einem Roden fpannen, war es oft, als ob ftrablenbe Geelenfaben fich aus Ginem Urquell ber= porgogen ju einem beiligen Gewebe.

Luzian ging so weit, daß er einmal zu Babi fagte: "Ich hab's

gar nicht gewußt, daß du . . . nicht fo bumm bist."

"Ja, ich batt' sollen ein Bub werben, ich wollt' ber Belt mas aufgurathen geben," sagte Babi fed.

Diese Tage des Gesängnisses wurden so für Babi die seligsten. Wenn Jemand die Treppe herauf kam, oder sich irgend eine Ihure im Gesängnisthurm regte, ließ Babi nicht ab, bis der Bater schnell von der Kunkel aufstand. Sie riß dann den Jaden ab, damit Niemand etwas von der gemeinsamen Arbeit merke. Niemand als die Mutter, die zum Besuche ihres Mannes kam, ersuhr von der heimlichen Thätigkeit Luzians.

Ein neuer Besuch, ber fich erft feit turgem jum erstenmale eingestellt hatte, wiederholte fich nun taglich.

Es geschieht wol oft, daß im Abscheiben aus altgewohntem Berhältnisse wir erst jest Bersonen und Beziehungen entdeden, die nun erst unserer Erkenntniß oder unserem Leben sich nahe stellen. Eine neue hand saßt dich, und eine ungewohnte halt dich mit ungeahntem innigem Drude. Wir scheiden aus dem alten Leben, das im letzten Momente ein unbekanntes neues geworden.

Der Pfarrer Rollenkopf, der Luzian nur einmal im Balde begegnet war, suchte diesen jest im Gesängnisse aus. Mit ihm vereint wollte er eine neue Gemeinde um sich schaaren und dem alten Kirchenthume entgegentreten. Er sand einen ungeahnten Wiserstand. Als er Luzian vorhielt, daß damit nichts gethan sei, wenn er sich selber von der Kirche lossage, das sei kaum ein Eplitter, der sich von dem gewaltigen Baue losbröckele, der Bau selber spüre nichts davon, er stehe in sich sest; es gelte darum, den Baum von innen heraus zu sprengen durch Visbung von Gemeinsamkeiten; da erwiederte Luzian:

"Das Menschengeschlecht hat's jest seit so und so viel taussend Jahren probirt mit dem Zusammenthun in Glaubensgemeinschaften und Kirchen, und was ist dabei herauskommen? Ihr wisset's besser als ich. Jest mein' ich, probirt man's einmal so lang ohne Kirchen und Gemeinden; schlimmer kann's in keinem Fall werden."

Als der Pfarrer ihm ein andermal eindringlich vorstellte, er möge doch der Husselsen, der Leidenden und Kranken gedenten, denen ein geläuterter Glaube und die ewige Wahrheit im Worte Gottes Trost und Labung gewähre — entgegnete Luzian turz:

"Arznei aus der Apothete ist teine Rost für Gesunde."

Richt immer jedoch war Luzian scharsschieg gegen Rollenstops gekehrt, vielmehr fühlte er sich meist angeglüht von dem edeln Feucreiser des jungen Mannes, dem noch dazu eine gewisse Schwermuth anhestete, weil er sich Berwürse darüber machte, daß er nicht bälder und seinillig mit der Kirche gebrochen habe; er hatte seine Semeinde, die ihm damals noch treulich anhing, mit sich aus der Kirche geführt.

Aber nicht nur der Pfarrer, sondern bisweisen auch noch der Oberamtmann und der Doktor, mit jenem vereint, ergingen sich in den tiessten Erörterungen über Religion und Kirche bei Luzian im Gesängnisse. Der Amtmann sagte einmal, es ließe sich ein neuer Phädon daraus gestalten, wenn man nur einen Schnellschreiber zur Kand hätte. Sehr oft verliesen sich die Gespräche in solche geschichliche und philosophische Erörterungen, daß Luzian still zuhörend wenig Theil daran nahm. Babi hörte gleichfalls mit der größten Anstrengung zu, eroberte aber nicht viel dabei.

Luzian gewann eine innige Liebe zu Nollenkopf, und sprach oft davon mit seiner Babi. Diese aber war still, denn mitten unter den religiösen Debatten war dem exfommunizirten Pfarrer ein neues Leben ausgegangen. Mit dem tiefsten Schreck bemerkte Babi an den Bliden Nollenkopf's und an einzelnen Worten, daß er ihr anders zugethan als ein Beichtvater einem Beichtslinde, und troßdem sie beide außerhalb der Kirche standen, sah sie in Rollenkopf stets den geweihten Briefter.

Einst paste Rollentopf die Zeit ab, als Babi aus dem Thurme nach dem Amthause ging, und gestand ihr offen, daß er sie heirathen, und sie zur neukatholischen Pfarrerin machen wolle. Babi glaubte an den Boden zu sinken, und antworte rasch: "Ich heis

rath' gar nicht."

Sie eilte zu ihrer Freundin, ber fie aber nicht zu bekennen

magte, mas ein Pfarrer ihr gefagt.

Wieder hatte Rollenkopf einmal den Heimgang Babi's in's Umthaus abgepaßt, aber auch der Doftor kam, und beide begleiteten sie nun. Babi kam's gar wundersam vor, solche Herren zu ihren Begleitern zu haben. Sie berichtete das des Wendels Ugath', und diese sagte: "Die beiden wollen dich heirathen und dein reiches Gut dazu; du bist auch eine recht anständige halbe Wittsrau. Der Doftor sucht schon lange nach so einer, weil ihn die Mäble nicht mögen und der Psarrer braucht eine Kegerin; aber ich hab' dir seit gestern zu sagen vergessen, daß des Paule's Bater gestorben ist."

"Das wird dem Baule doppelt weh thun, es muß einem schredlich sein, wenn eines wegstirbt, mit dem man oft im Zank

und Saber gewesen ift."

"Es gibt Leut', die anders denken," sagte Agath', "denen ist's im Gegentheil gerade recht, wenn sie so einen Polterteusel los sind. Jest ist der Paule und sein Haus noch einmal so viel werth. Was meinst jest?"

"3d beirath' gar nicht," erwiederte Babi.

Die kluge Tochter Wendels entgegnete: "Wenn das Wort eine Brūck' sein sollt', da ging ich auch nicht darüber, die bricht ein."

Babi ging in ihre Kammer, und mas fie langst abgethan glaubte, ermachte auf's neue, und preste ihr stille Thranen aus.

## Die Befreiung.

Endlich fam ber Tag ber Befreiung; und als Luzian jum ersten Male auf ber Straße war, redte er fich und sagte:

"Guten Tag Belt! bald b'hut bich Gott."

Alte Welt, Gott gesegne bich, Ich fahr bahin gen himmelrich

fang es wieber in ibm.

Im Lamm war Egibi mit dem Fuhrwerk, aber noch Andere waren da, der Wendel und der Baule, der einen Flor um den Arm trua.

"Schwäher," fagte letterer, "ift's mahr, 3hr wollet nach

Amerita?"

"Ja."

"Nehmet Ihr mich mit, wenn mich das Babi wieder mag?" Luzian schaute auf seine Tochter, die hoch erglühend die Ausgen unterschlug.

"Wie? fagte Lugian, "red du Babi, fag ja ober nein."

Babi fdwieg.

"Wenn du nicht nein sagst, so nehm ich's fur ja."

Auerbach's Dorfg. 2. Bb. 3. Auft.

Babi prefte heftig die Lippen zusammen, als fürchte fie, daß ihr Mund Nein sprache.

Baule loste die Lippen bald ju feligem Ruffe.

Auf der fröhlichen Seimsahrt erzählte nun Baule, wie sein Bater von dem Pfarrer umgarnet war, und wie er auf dessen Betreiben die Brautschaft aufgekundigt hatte. Auch in ihm lebte der heftige Jorn gegen das Pfassenthum, wenn er gleich noch lange nicht auf den Standpunkt Luzians gelangt war.

Jest faßte Luzian die Sand seines Cobnes Egibi und sagte: "Romm ber, bu tannst mir eine große Wohlthat erzeigen, ich

hab' eine Bitte an dich; willft bu?"

"Benn's in meinen Rraften ift, ja."

"Nun gut, gib mir den Bictor mit, ich will ihn halten, wie wenn du es wärst; ich will auch von dir was bei mir haben."

Egibi nidte bejabend, er fonnte nicht reben. -

Wer am himmelsbogen fage und mit Einem Blide überschauen könnte das gewaltige Drangen und Treiben aus der alten Belt heraus nach einem Dasein, in welchem die Menschen frei ihr Leben gestalten, dem bote sich ein Unblid voll Jammer und voll Erhebung.

Den Ortspfarrer traf Luzian nicht mehr im Dorfe; er war wegen seiner besonderen Talente und seines Gisers zum Rector eines neu errichteten Knabenseminars für Priester, der "geistlichen Kadettenanstalt" wie sie in jenen Zeitungsberichten genannt war, berusen worden.

In ber Zeitung standen am selben Tage zwei große Bauernguter mit Schiff und Geschirr ausgeboten; es waren die Luzians und Raule's.

Wir können uns nicht bei bem tiefen Serzeleid aufhalten, bas Luzian empfand, als er sein sorgiam gepflegtes Gut in fremde Hand übergehen und zerichlagen sah. Es brangt alles bem Ende zu . . .

Als Luzian Abschied nehmend mitseinem Basse zu bem Oberamtmann tam, übergab ihm dieser ein Buch zum Andenken. Es war ein Wegweiser für deutsche Auswanderer. "Ich habe auch einige Worte hineingeschrieben," fagte ber Dberamtmann.

Luzian las diefelben, nickte mit dem Kopfe, reichte die Hand und sagte: "Das ist ein schones Gleichniß aus der Bibel; Gleichnisse laß' ich mir gefallen, wenn auch die Geschichte nicht wahr ist."

In bem Buche aber ftanb:

Man foll nicht auswandern wie der eigensüchtige Rabeaus der Arche Noah, der draußen bleibt, wenn's nur ihm wohlergeht; man foll auswandern wie die ausgeschicke Tanbe, die heimkehrt mit dem Delzweige, verkündend, daß die Sündfluth sich verlaufen hat.



Sterevippen und Drud von C. Abelmann in Frantfurt a. D.

Osterreichische Nationalbibliothek

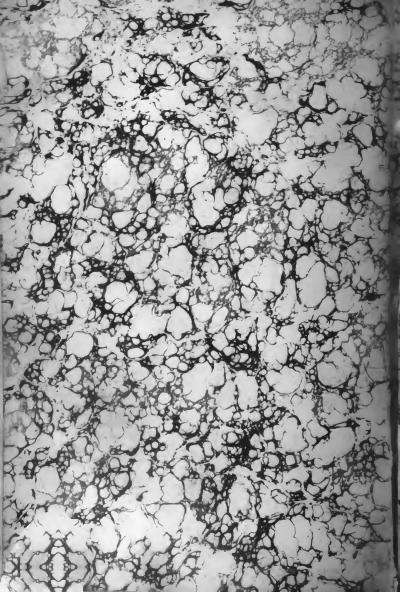

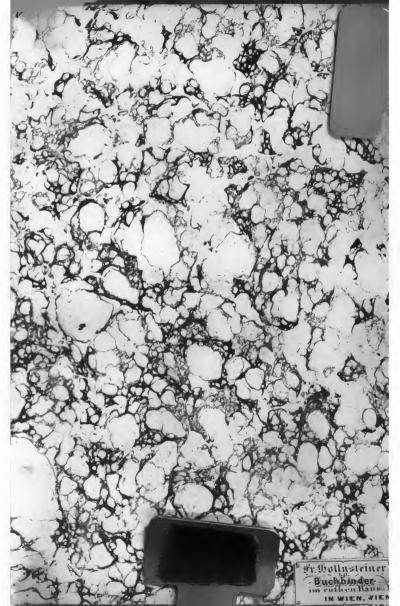

